

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



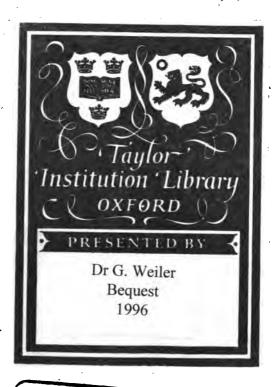

A.844

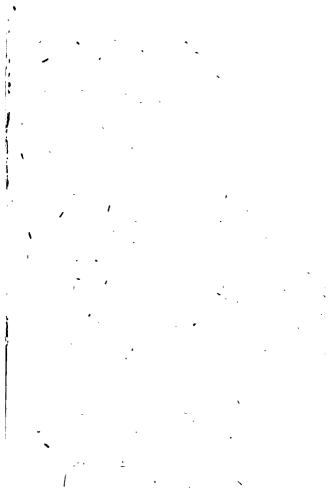

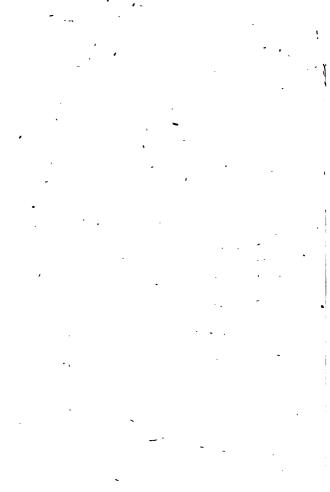

## Goethe's

Werte.

Bollftanbige Musgabe letter Danb.

Siebzehnter Banb.

Unter tes burchlauchtigften beutschen Bunbes fchagenben Drivitegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 1828.

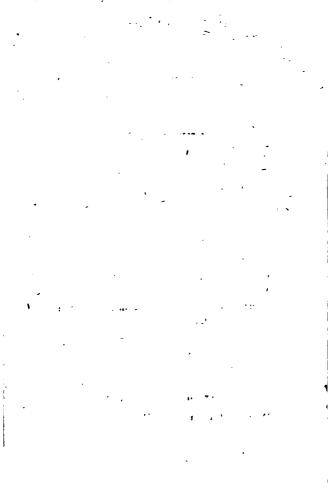

### Die

# Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

Erster Theil.

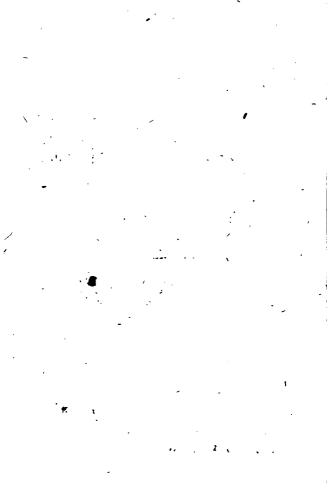

### Erftes Capirel.

Ebiardi fo menmen ande einem reichen Dien im besten Mannesalter — Eduard hatte in feitiest Banmidula: die fchoude Sannde eines Afriliache mittige jugebrucht, um frist eihaltene Pfrop freiser auf junge Sidmune zu legter die Serathficaffen in dass Guttaral zusammen und betrachter feine Mobile mittel Bernnigam; alle ber Garthe hingurent und bemachtelinehmenben fleise bes heren ergöhte,

Saft' ba : meine: Fran nicht gefeben 7 fragto. Edmard; indem er fich weiter zu gehen meichete.

Dinkbene in den nemme Ankagen; verfeste derbi Gariner. :: Diet Weischaldte wird ihente ferdig, died fistenen der Friswanden demt Schloffe gegeniber, gest dant ihat.: Albeniest vechtlichen geworden und maßt Em. Gniden gesellen.: Man hat einen vortresstichen Anbibat unten das Dorff vin wenig rechter hand die Abrihe, üben deren Dhurmspiter mant fast hinveliet fielitip gegeniber dus Schloft und die Webeten!! Gang recht, verfette Eduard; einige Schritte von bier fonnte ich die Leute arbeiten feben.

Dann, fuhr ber Gartner fort, offnet fich rechts das Thal und man fieht über die reichen Baumwiefen in eine heitere Ferne. Der Stieg die Felsen hinauf ist gar hubich angelegt. Die gnadige Frau versteht es; man arbeitet unter ihr mit Bergnugen.

Geh zu ihr, fagte Eduard, und erfuche fie, auf mich zu warten. Sage ihr, ich muniche bie neue Schopfung zu feben und mich baran zu erfreuen.

Der Gartner entfernte fich eilig und Eduard

folgte balb.

Dieser stieg nun die Terrassen hinunter, musterte, im Vorbeigehen, Sewächshäuser und Treibebeete, bis er an's Wasser, dann übereinen Steg an
den Ort kam, wo sich der Pfad nach den neuen Anlagen in zwey Arme theilte. Den einen, der über
ben Kinchhof ziemlich gerade nach der Felswand hinging, ließ er liegen um den andern einzuschlagen,
der sich links etwas weiter durch anmuthiges Gebusch
sachte hinauswand; da wo beide zusammentrasen,
sebte er sich für einen Augenblick auf einer wohlangebrachten Bank nieder, betrat sodann den eigentlichen Stieg, und sah sich durch allerlei Treppen
und Absabe auf dem schmalen, bald mehr bald weniger steilen Wege endlich zur Mooshutte geleitet.

An der Thure empfing Charlotte ihren Gemahl und ließ ihn dergestalt niedersigen, daß er durch Thur und Fenster die verschiedenen Bilber, welche bie Lanbschaft gleichsam im Rahmen zeigten, auf einen Blid übersehen tonnte. Er freute sich daran in hoffnung daß ber Frühling balb alles noch reichlicher beleben murbe. Mur eines habe ich zu erinnern, sehte er hinzu: die hutte scheint mir et- was zu eng.

Für und beibe boch geraumig genug, verfette

Charlotte.

Run freilich, fagte Chuard, fur einen Dritten ift auch wohl noch Plas.

Barum nicht? verfeste Charlotte, und auch fur ein Viertes. Für größere Gefellichaft wollen wir icon andere Stellen bereiten.

Da wir benn ungestort hier allein find, fagte Ebnard, und gang ruhigen beiteren Sinnes, so muß ich bir gestehen, daß ich schon einige Zeit etwas auf dem Bergen habe, was ich dir vertrauen muß und mochte, und nicht dagu kommen kann.

Ich habe bir fo etwas angemertt, verfeste Char-

Und ich will nur gestehen, fuhr Eduard fort, wenn mich ber Postbote morgen fruh nicht brangte, wenn wir und nicht heut entschließen mußten, ich hatte vielleicht noch langer geschwiegen.

Bas ift es benn? fragte Charlotte freundlich entgegentommend.

Es betrifft unfern Freund, den Sauptmann, antwortete Ebuard. Du fennft die traurige Lage, in die er, wie so mancher andere, ohne fein Berfouliben geficht ift. Wie ischwenzied immeles einem Maune von feinen Aruntwissen, seinem Watneten und Fertigkeiten fenn, sich außer Thatigkeit im sehm und — ich mill nicht lange zurnöchalben mit dem was ich für ihn wählsche ich mächte daß wir ihm nuf einige Beit zu und nähmen.

Das ift mobligu inberlegen mid vom mehr als Giner Seite gu betrachten, verfeste Charlotte.

Deine Unfichten bin ich bereit bir mitzutheilen, entgegnete ihr Eduard. In:feinem iteten Briefe bereicht ein flieben Marbrud bestieblen Mibenwebes : micht bebiedibm an irgend einem Bebuchtif feble.; denn er meiß fic burchaud ausbefchtanben, und für das Nothwendige habe ich gefprat; und brutt es ibn nicht, etwas von mir anunchmen! benn wir find sunfre Bebeit iber aftanber wechselseitig und forviel fonibig geworben, bas mix micht berechnet fonnen, wie unfer Erebitand Debet fich gegen einau: der perhalte - daß m geschaftlos ift, Das ift eigent: lich feine Qual. Das Bielfache, mas er an fich ausgebilbet bat, ju Andrer Dugen toglich und frund: Lich an nebrauchen, ift gang allein fein Bergnugen, da feine Leibenfchaft. Und mun bie Sande in ben Schood ju legen, oder noch weiter zu ftubiren, fich meinere Gefchielichteit ju verfchaffen, ba er bas nicht brauchen fann, mas er in pollem Dage ballet - genug, liebes : Rind, es ift eine veinliche Lage, deren Qual er doppelt und brepfach in feiner Ginfemleit empfindet.

Dachte doch, fagte Charlotte, ibm maren won verfchiedenen Orten Anerbiefungen geschehen. Ich hatte selbst um seinetwillen an manche thatige Freunde und Freundinnen geschrieben, und soviel ich weiß, blieb bieg auch nicht ohne Mirkung.

Sang recht, verfehte Chuard; aber felbst biese verschiedenen Gelegenheiten, biese Unerhietungen machen ihm neue Qual, neue Unrube, Reined won ben Berhaltniffen ift ibm gemaß. Er sell nicht wirten; ex soll sich-aufopfern, seine Beit, give Gefinnungen, seine Art zu fepn, und das ift ihm unmbglich. Jemehr ich das alles betrachte immehr ich es fühle, desto lebhafter wird der Wunsch ihn bei uns gu sehen.

Es ift recht icon und liebenswurdig pon dir, verfebte Charlotte, daß bu des Freundes Buffand mit to viel Theilnahme bedentit; allein erlaube mir dib aufzufordern, auch deiner, auch unfer zu gedenten.

Das habe ich gethan, entgegnete ihr Couard. Wir konnen von seiner Rabe uns nur Bortheil und Annehmlichkeit versprechen. Bon bem Auswande will ich nicht reben, ber auf alle falle gering for mich wirb, wenn er zu und gieht; besonders wenn ich zugleich bedente, daß uns feine Gegenmart nicht die minbeste Unbequemlichkeit verursacht. Auf dem rechten Flügel bes Schloges kann er wahnen, und alles andre findet sich. Die viel wird ihm habured geleistet, und wie manches Angenehme wird und burch seinen Umgang, ja wie mancher Bortheils

Ich batte langft eine Ausmeffung bes Gutes und der Gegend gewünscht; er wird fie beforgen und lei= ten. Deine Abficht ift, felbft bie Guter funftig au permalten, fobalb die Jahre ber gegenwärtigen Dachter verfloffen find. Bie bedenflich ift ein foldes Unternehmen! Bu wie manden Borfenntniffen fann er und nicht verhelfen! 3ch fuhle nur ju febr, baß mir ein Mann biefer Art abgeht. Die Lanbleute haben bie rechten Renntniffe; ihre Mittheilungen iber find confus und nicht ehrlich. Die Stubirten aus ber Stadt und von ben Atabemien find mobl Flar und ordentlich, aber es fehlt an ber unmittel= beren Ginficht in die Sache. Bom Freunde fann ich mir beibes versprechen; und bann entspringen noch hundert andere Berhaltniffe baraus, die ich mir alle gern vorftellen mag, die auch auf bich Bejug baben und wovon ich viel Gutes vorausfebe. Run bante ich bir, daß du mich freundlich angehort haft: jest fprich aber auch recht frei und umftandlich und fage mir alles was bu ju fagen haft; ich will bich nicht unterbrechen.

Recht gut, versete Charlotte: so will ich gleich mit einer allgemeinen Bemerkung anfangen. Die Manner benten mehr auf bas Einzefne, auf bas Gegenwärtige, und bas mit Recht, weil fie zu thun, zu wirken berufen sind; die Weiber hingegen mehr auf bas was im Leben zusammenhangt, und bas mit gleichem Rechte, weil ihr Schickal, bas Schickal ihrer Familien, an biesen Zusammenhang ge-

inupft ift, und and gerade diesed Jusammenhängens de von ihnen gefordert wird. Las und beswegen einen Blid-auf unser gegenwärtiges, auf unser vergangenes Leben werfen, und du wirst mir eingestehen, daß die Berufung des Hauptmanns nicht so gang mit unsern Borfaben, unsern Planen, unsern Einrichtungen zusammentrifft.

Mag ich boch fo gern unferer frubiten Berbaltniffe gedenten! Wir liebten einander als junge Leute recht berglich; wir wurden getreunt: bu von mir, weil bein Bater, aus nie ju fattigenber Begierbe bes Befiges, bich mit einer ziemlich alteren reichen Rrau verband; ich von dir, weil ich, ohne fonder= liche Ausfichten, einem mohlhabenden, nicht gelieb= ten aber geehrten Manne meine Sand reichen mußte. Bir murben wieder frei; bu fruber, indem dich bein Mutterden im Befis eines großen Bermogens ließ; ich fpater, eben ju ber Beit, ba bu von Reifen jurudtamft. Go fanden wir und wieber. Bir freuten une ber Erinnerung, wir liebten die Erinnerung, wir tonnten ungeftort jufammen leben. Dubrangft auf eine Berbindung! ich willigte nicht gleich ein: benn bw ir ungefahr von denfelben Jahren find, fo bin ich als Frau mohl alter geworben, bu nicht als Mann. Bulett wollte ich bir nicht verfagen, was du fur bein einziges Glud zu halten fchienft. Du wolltest von allen Unruben, bie bu bei Sof, im Militar, auf Reisen erlebt hattest, bich an meiner Seite erholen, gur Befinnung tommen, bes Lebens

geniepen; aber and nur mit mir allein. Meine fetigige Lodter that to in Penfion, wo fie fich freilich munithfaltiger ausbitbet, ale bei einem lanblichen Anfenthalte gefcheben tonnte; und nicht fe allein, auch Stillen, ineine liebe Dichte, that ich borthin, bie bieffeicht gur hauslichen Gehulfin unter meiner Unleitung am beften berangewachsen mare. unes gefcah mit beiner Ginftimmung, bloß damit Wit mil ferbit leben, blog bamit wir bas frub fo febutity geminichte, endlich pat erlangte Gluc un= geftort genteben mochten. Go haben wir unfern Manbilden mufenthatt angetreten. 3ch ubernabin bas Innere, by bas neufere und mas in's Gange Meine Ginrichtung ift gemacht, bir in allem eftigegen gu fommen, nur fur bich allein gu leben; fur une wenigftens eine Belt lang verfucen, in wie feel wir auf biefe Weife mit einander ausreichen.

Da das Jufdumentfangende, wie du fagit, etJentisch euer Chement ist, verfeste Souard: fo muß
inden euch freisich nicht in einer Folge reben gören,
wien fich entfoließen euch Recht zu geben, ind du
folgt auch Recht haben bis auf den heutigen Lag.
Die Anlage, die wir die fest zu unferm Dafedn gemacht haben, ist von guter Art; fossen Wir aber
Hebbs weiter batuuf bauen, und fou sich ilites weider batans entwickeln? Wids ich im Garten leife, du im Purt, soll dus nur für Einsteller gethan

₩'n?

Recht gut! verlegte Chartotte, recht wohl! Dur

Bagi mirmidel Sindern bed Wordbes bevellt bridgen. Bebenfa Tibas werfre Warfise, jami mas bie Unterbaltung betrifft, fich greinfermasen nur auf umfer beiber leitines: Bulumunfeni beroken. Dir mollteft muruft die Canchider beiner Atife mie in etbenvi: inder Balge mitthrifen, bei biefer Belegeinbelt fo manches babin gehbrige von Barieren in Drbnirka bomarnsnubmoter meiner Etelfudbate, mit weiner : Buibulfes aus biefen un fchabburen, aber verwoeretten Beften und Blatteten einnfar undernitt webere et: Afrendiches Manne innistatellen. Ach iberfboach bir aniber Wifchrift ju belfen, wie heir bietelles and to bentem, to with, fo southblich und beim-Tith, bie Bett, bie wir gufommen nicht fetien follsten., in ber Erinnering au birebesifen. Mufame ift ficon gewaidt. Dann baft bir bie Abeitde -beine Bibte inteber "vorgenommen, begletteft infth mm Sheviet: und an Befanden and ber Dain barfanft mit in die Radiburubaft feblt os uns nicht. Ich meninftens habe met aus allem Biefen beit erften mubrhaft froblichen Gennmer aufantunengebaut, bin ich in meinem Deben :au wenteten Bichte.

illenn mirinur nicht, verfeste Shued, liebeneite isth die Sinne ried, bei alle dem inne der die for inder so ciebevall und versändig wiederholft, immer der Gesenvart des Hauste dunke liefginge, dunch die Gesenvart des Hauste manns wurde nichts gestört, ja vielnehr alles des schiennigt und neu betebt. Auch er hat einen Theil meiner Wanderungen mitgennicht; duch er hat man-

ches, und in verschiebenem Sinne, fich angemertt: wir benutten bas jusammen, und alebaun wurde es erft ein hubsches Sange werden.

So laß mich benn bir aufrichtig gestehen, entgegnete Charlotte mit einiger Ungeduld, daß diesem Borhaben mein Gefühl widerspricht, daß eine Abnung mir nichts Gutes weisfagt.

Auf diefe Weife waret ihr Frauen wohl unübers windlich, verfeste Eduard: erft verständig, daß man nicht widersprechen tann, liebevoll, daß man sich gern hingibt, gefühlvoll, daß man euch nicht wehtbun mag, abnungevoll, daß man erschrickt.

Ich bin nicht aberglaubisch, verseste Charlotte, und gebe nichts auf biese bunklen Anregungen, insofern sie nur solche wären; aber es sind meistentheils unbewußte Erinnerungen gludlicher und ungludlicher Folgen, die wir an eigenen oder fremden handlungen erlebt haben. Nichts ist bedeutender in jedem Bustande, als die Dazwischenkunft eines Dritten. Ich habe Freunde gesehen, Geschwister, Liebende, Gatten, deren Verhältniß durch den zufälligen oder gewählten hinzutritt einer neuen Person ganz und gar verändert, deren Lage völlig umgekehrt wurde.

Das tann mohl gefchehen, verfeste Eduard, bei Menfchen, bie nur dunkel vor fich hin leben, nicht bei folden, die icon durch Erfahrung aufgellart fic mehr bewußt find.

Das Bemuftfepn, mein Liebfter, entgegnete Charlotte, ift feine hinlangliche Waffe, ja manch=

mal eine gefahrliche, fur ben ber fie führt; und aus biefem allem tritt menigftens fo viel hervor, baß wir und ja nicht übereilen follen. Gonne mir noch einige Lage; entscheibe nicht!

Bie die Sache steht, erwiedette Eduard, werden wir und auch nach mehreren Lagen immer übereilen. Die Gründe für und bagegen haben wir wechsels-weise vorgebracht; es sommt auf den Entschluß an, und da war' es wirklich das beste, wir gaben ihn dem Loos andeim.

Ich weiß, verfehte Charlotte, bag bu in zweifelhaften gallen gerne wettest ober murfelst; bei einer fo ernsthaften Sache bingegen wurde ich bieß für einen Frevel halten.

Bas foll ich aber bem Sauptmann fchreiben? rief Eduard aus: benn ich muß mich gleich hinfegen.

Einen ruhigen, vernünftigen, tröftlichen Brief, fagte Charlotte.

Das heißt foviel wie teinen, verfette Ebuard. Und boch ift est in manchen fallen, verfette Charlotte, nothwendig und freundlich, lieber Nichts zu fchreiben, als nicht zu fchreiben.

### Zime pititoli. Carpitiel.

w i

Emand fapbulid allein auf feinem Simmer unber wiellich hatte bie Dieberh ahung feiner Lebendichten. fale aus dem Munde Charlottens, bieichergegene mantigung, ihrechibeiberfeitigen Buffunbedigt ihrer Donfang, feing lebhafted Gomuth angenehm aufgen: rest: "Er hatte fichin:ihrer Rabe, in ihrer Gufellat fchaft fo gludlich gefühlt, bag er fich einen freundite den, theilnehmenden, aber ruhigen und lauf nichts bindentenden Ariefian: dem Sanntmann andbachter. Alle er aber jum : Schreibtifd: vina, undiben : Brief bes Freundes aufnahm, um ihn nochmale iburchtung lefen, trat ihm fogleich mieber bertraurige Buffanb bed treffichen Mannes entacgen : alle Empfindungen, big ihn biefe Lage gepeinigt hatten, machten wieder auf, und es ichien ihm unmöglich, feinen Stennbeeiner fo angftlichen Lage zu überlaffen.

Sich etwas zu versagen, war Svuard nicht gewohnt. Bon Jugend auf bas einzige, verzogene Rind reicher Eltern, die ihn zu einer feltsamen aber hochst vortheilhaften heirath mit einer viel altern Frau zu bereden wußten, von dieser auch auf alle Beise verzärtelt, indem sie sein gutes Betragen gegen sie durch die größte Freigebigleit zu erwiestern suchte, nach ihrem baldigen Cobe sein eigner, herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechselung, jeder Weranderung mächtig, nichts Gebertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimuthig, wohlthätig, brav, ja tapfer im Fall — was tonnte in der Welt seinen Wünschen, entgegenstehen!

Bidher mar alles nach feinem Ginne gegangen. auch jum Befit Charlottene mar er gelangt, ben er... fic burd eine hartnadige, ja romanenhafte Treue, doch zulest erworben hatte; und nun fühlte er fich jum erstenmal widersprochen, jum erstenmal gehinbert, eben da er feinen Jugendfreund an fich herana. gieben, ba er fein ganges Dafepn gleichsam abschlicfen wollte. Er war verdrieflich, ungeduldig, nahm einigemal die Feder und legte fie nieder, weil er, nicht einig mit fich werden tonnte, was er fcreiben-Gegen die Buniche feiner, Frau wollte er . nicht, nach ihrem Berlangen tounte er nicht; uns ruhig wie er war, follte er einen ruhigen Brief fcreiben, es mare ihm gang unmöglich gemefen. Das naturlichfte mar, bag er Auffdub fuchte. wenig Worten bat er feinen Freund um Berzeihung. bağ er biefe Tage nicht gefdrieben, bağ er heut nicht. umftåndlich fcreibe, und verfprach für nachftens ein. bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt.

Charlotte benutte des andern Tags, auf einem Spaziergang nach derfelben Stelle, die Gelegenheit, bas Gefprach wieder augufnupfen, vielleicht in der

Neberzeugung, daß man einen Borfat nicht sichrer abstumpfen tann, als wenn man ihn oftere durchfpricht.

Ebuarden war biese Wiederholung erwunscht. Er außerte sich nach seiner Beise freundlich und angenehm: benn wenn er, empfänglich wie er war, leicht aufloderte, wenn sein lebhaftes Begehren zudringlich ward, wenn seine hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte; so waren boch alle seine Aeußerungen burch eine vollkommene Schonung des andern dergestalt gemildert, daß man ihn immer noch liebenswürdig sinden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand.

Auf eine folche Weise brachte er Charlotten diefen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmuthige Gesprächemendungen ganz aus der Fasfung, so daß sie zuleht ausrief: Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Chemann versagte, dem Liebhaber zugesteben soll.

Wenigstens, mein Lieber, fuhr sie fort, sollst bu gewahr werben, daß deine Wunsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausbrudst, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nothigen mich zu einem Geständniß. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ahnlichen Lage wie du, und habe mir schon eben die Gewalt angethan, die ich dir nun über dich selbst anmutbe.

Das bor' ich gern, fagte Chuard; ich merte mobl,

wehl, im Chilland muß man fich manding bindten, benn baburd erfährt man was von einander.

"Rum Wollft bu alfo erfahren , fagte Charlotte. baß es mir mit Ottiffen geht, wie bir mit bem Sauptmann. Sichfrungermweif ich bas liebe Rind in ber Peuffen, wo fie fich in fehr beukenben Der-Billeniffen befindet. Denn Luciane, meine Tochter, Die fir die Belt geboven ft, fic bort für bie Belt Bilbet, wenn fie Sprachen, Gefchichtliches und mes fonft von Renntniffen ihr mitgetheilt wird, fo wie ifre Noten und Bariationen vom Blatte megfvielt: wenn bet einer lebhaften Ratur und bei einem gladlichen Gedachtnif fie, man mochte wohl fagen, alles vergist und im Augen bide fich an alles erinnert; wenn fie burd Freiheit bes Betragens, Unmith im Tange , foidliche Bequemlichteit bed Gefpelichs fich vor allen auszeichnet, und burch ein angebornes berrichenbes Wefen fich par Ronigin bes fleinen Rreifes macht; wenn bie Borfteberin biefer Unftaft Re ale eine Heine Soteheit anffeht; ble nun erft unter ihren Sauben techt gebeiht; die ihr Ehre maden, Butrauen erwetben und'einen Buffuß von anbern inngen Berfonen berfichaffen wirb; wenn bie erften Seiten ibrer Briefe und Monatoberichte immer nur Symnen find über die Bortrefflichfeit eines folden Rindes, Die ich benn recht gut in meine Brofe gu überfeben weiß: fo ift bagegen, was ffe folieblich von Ottilien etwahnt, nur immier Ciffontbigung auf Enticulbigung, bag ein übrigens Goethe's Berte. XVII. Bb.

so schön heranwachendes Madchen sich nicht entwideln, keine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das wenige was sie sonft noch hinzufügt ist gleichfalls für mich kein Rathsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner werthesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mis entwickelt hat, und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sepn könnte, zu einem herrlichen Seschöpf herausbilden wollte.

Da es aber einmal nicht in unsern Plan geht, und man an seinen Lebensverhaltnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was neues an sie heranziehen soll; so trag' ich das lieber, ja ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von und abhängt, sich ihrer Vortheile übermuthig gegen sie bedient, und unfre Wohlthat das durch gewissermaßen vernichtet.

Doch wer ift so gebilbet, daß ex nicht seine Borzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Beise
geltend machte? Ber steht so boch, daß er unter
einem solchen Drud nicht manchmal leiden mußte? Durch diese Prufungen wächf't Ottiliens Werth; aber seitbem ich den peinlichen Justand recht deutlich einsebe, habe ich mir Muhe gegeben, sie anderwarts unterzubringen. Stundlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehlt, wir tragen beiberfeite biefelben Sorgen in einem treuen freundschaftlichen Bergen. Laf und fie gemeinsam tragen, daß fie fich nicht gegeneinander aufheben.

Bir find wunderliche Menschen, sagte Eduard lächelnd. Benn wir nur etwas das und Sorge macht aus unserer Segenwart verbannen tonnen, ba glauben wir schon, nun sep es abzethan. Im Banzen konnen wir Wieles ausopfern, aber und im Einzelnen herzugeben, ift eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter. So lange ich als Anabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnisse nicht los werben. Verspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglud begegnet sepn; durchnehte mich ein Regenschauer, so war das Lieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entsernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören.

Betrachten wir es genauer, fuhr er fort, so handeln wir beide thoricht und verantwortlich, zwen der ebelften Naturen, die unfer herz so nade angeben, im Kummer und im Druck zu laffen, nur nm und keiner Gefahr auszusehen. Wenn dies nicht felbitzfüchtig genannt werden foll, was will man so nenen! Nimm Ottilien, laß mir den hauptmann, und in Gottes Namen ser der Versuch gemacht!

Es mochte noch ju magen fenn, fagte Charlotte bebentlich, wenn bie Gefahr fur uns allein ware. Glaubft bu benn aber, baß es rathlich fen, ben hauptmann mit Ottillen als hausgenoffen gu feben, einen Mann ungefihr in beinen Jahren, in ben Jehren. baßeich bir dieses Schmeichelbeste mur gesehe nuter bie Ausen fage —wo der Mann erst liebeschig und erst der Liebe wend wird, und ein Midden won Ottiliens Barnigen?

Ind meist doch jaum micht, verfetzte Ebuand, mie dur Ottilien fo hoch stellen kaimst! Ant dadurch ere biere ich mix's, das sie deine Waisung zu ihrer Bontter gerüt hat. Sübfch ist sie, das ist mahr, und ich erinnresmich, das ber Lauptmann mich auf sie aufwerkem machte, als wie vor einem Jahre zurüskamen und sie mit die bei deiner Tante trasen. Subschießt sie, befondere hat sie schine Kingenz gber ich nucker doch micht, das sie den mindesen Eindeunkauf mich vermicht fatte.

Dadist löblich andie, fagte Charlotte, benn ich war ja gegenwärtig; und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte dach die Segouwart der ättern Frankling so viele Reize sir dich, das du werfrechende Schönheit hinausfahest. Saushältidende nersprechende Schönheit hinausfahest. Saushält and dias zu deiner Ant zu sephalb

ich fo gernibed Leben mit bir theile.

Chartotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, veuhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damale dem von Reisen zurückehrenden Eduard Ortisien absichtlich vorgeführt, um dieser geliedenPflegetochter eine so große Partie zuzuwenden: denn an fich selbst, in Bezug auf Schnard, dachte sie nicht medre. Der Hanpemann mar anch ansestistet, Chuarden

anfmertfamigu muchen; aber biefer, ber feine frühe Liebe zu Charlotten hartnacig im Simne behieft, fah weber rechts noch links, und war nur glücklich in dem Gefühl, daß es möglich fep, eines fo lebehaft gemunschten und durch eine Neihe von Creigniffen scheinbar auf immer versagten Gutes endlich boch theilhaft zu werden.

Eben ftand das Chepaar im Begriff die neuen Anlagen herunter nach dem Schloffe zu geben, als ein Bedienter ihnen hasig entgegen stieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ. Rommen Ew. Gnaden doch ja schnell heruber! Hert Mittler ist in den Schloshof gesprengt. Er hat und alle zusammengeschrieen, wir follen Sie aussuchen, wir sollen Sie fragen, ob es Woth thue? Do es Noth thut, rief et und nach: Hott ihr? aber geschwind, geschwind!

Der brollige Mann! rief Eduard aus: tommt er nicht gerabe jur rechten Belt, Charlotte? Geschwind jurud! befahl er dem Bedienten: sage ihm: es thue Noth, sehr Roth! Er soll mur absteigen. Berforgt sein Pferd, führt ihn in ben Saal, fest ihm ein Frühltick vor; wir tommen gleich.

Lis und den nachsten Wegenehmen; sagte er zu feiner Frau, und schlug den Pfad über den Kircht hof ein, den er sonst zu vermeiden pfiegte. Aber mie vermundert: war er, als er fund, das Charlotte auch hier für das Gefühl geforgt habe. Mit mogs bichfter Schoumeg der alten Densmitten hatte sie eine

les fo zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien, auf dem das Auge und die Einbildungefraft gerne verweilten.

Auch dem altesten Stein hatte sie seine Ehre gegonnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder sonst angebracht; der hohe Sodel der Kirche selbst war damit vermannichfaltigt und geziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte herein trat; er drückte Charlotten die Hand und im Auge stand ihm eine Thrane.

Aber ber narrische Gast verscheuchte sie gleich. Denn dieser hatte teine Ruh im Schloß gehabt, war spornstreichs durch's Dorf bis an das Kirchofthor geritten, wo er still hielt und seinen Freunden entzegen rief: Ihr habt mich boch nicht zum Besten? Thut's wirklich Noth, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf: ich habe heute noch viel zu thun.

Da Ihr Euch so weit bemuht habt, rief ihm Ebuard entgegen, so reitet noch vollends herein, wir tommen an einem ernsthaften Orte zusammen, und seht wie schon Charlotte biese Trauer ausgeschmudt hat.

hier herein, rief der Reiter, tomm' ich weber gu Pferde, noch zu Bagen, noch zu Fuße. Diefe da ruben in Frieden, mit ihnen habe ich nichts zu ichaffen. Gefallen muß ich mir's laffen, wenn man mich einmal die Fuße voran bereinschleppt. Alfo ift's' Ernft?

Ja, rief Charlotte, recht Ernft! Et ift bas erftes mal, bag wir neuen Gatten in Noth und Berwirs rung find, woraus wir uns nicht zu helfen wiffen.

Ihr feht nicht barnach aus, verfette er: boch will ich's glauben. Führt Ihr mich an, fo laß ich Euch tunftig fteden. Folgt geschwinde nach; meinem Pferbe mag die Erholung zu gut kommen.

Bald fanden fic bie Dreve im Gaale gufammen : das Effen warb aufgetragen, und Mittler ergabite von feinen beutigen Thaten und Borbaben. Diefer fettfame Mann war fruberbin Geiftlicher gewefent und batte fic bet einer raftlofen Thatigfeit in Weis nem Umte baburchandgezeichnet, bağ er alle Streitig= leiten, fowohl bie bauslichen, ale bie nachbarlichen, erft ber einzelnen Bewohner, fobann ganger Gemein= ben und mehrerer Gutebefiber, ju ftillen und ju folichten mußte. Go lange er im Dienfte war, hatte fic tein Chepaar icheiben laffen, und bie Lanbescollegien wurden mit feinen Sandeln und Procoffen von bortber bebelliget. Bie nothig ibm bie Rechts= funde fen, marb er zeitig gewahr. Er warf fein ganges Studium barauf, und fühlte fich bald ben gefdidteften Abvocaten gewachlen. Sein Birtungs: treis behnte fich munderbar aus, und man mar im Begriff ihn nach ber Refibeng ju gieben ; um basvon oben berein zu vollenben, was er von unten berauf begonnen hatte, als er einen ausehnlichen Lotheriegeminnstichat, sich ein mäßiged Gut kanfte, es verpachtete und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeite machte, mit: dem: festen Bousas, oder vielmehr nachalter Gawohnseitund-Nelgung, in keinemchause zundermeilen, wo nichts zu schlichten und nichts zundelsen wäre. Diejenigen, die auf Namensbekuttutgen abergländisch sind, behanpten; bername Mittler haberien: gewithige, diese seltsamste aller Bestimmungen zur ergroffen.

Den: Nachtisch wur aufgetragen , ale ber Gast seine Wirthe ernstlich vernahnte, nicht weider mit them: Eusbedaugen gundczuschliten; well er gleich nach bem Indse: sert maße. Die beiben Chlenke machden: unafländlich ihre Betrimbulfez alen fame kann beiterer ben: Sins ben Guche vernannen, aleien nerbrieflich wone tilbe untflänz auf Fenher speang und seine Bech unsfähre in die Fenher speang und seine Bech unsfähre in die Fenher speang

Gutwober Ihr teuntmide nicht, nieferrand, Ihr verstehtenicht icht, ober Ferrford seine bosheft. Ihr bem hier ein Errit? ihrbennihiereinschilfendthigs Gianbi: Ihr, daßt ich in den Welt bin, nur Wathige geben? Dad ist bad dinnunsterfandeurt bas einer triben kann. Natherschi jeder selbstrund thus wad en nicht lassen kunn. Gerüthes gut, so frene er sich seiner Weisteit und seines Glück; langte übek als dam bin ich bei der hand. Wer eintlebel los sonn vin ich ver har ben besteht mill als er hat, der ist gang, franklind implant inder mill als er hat, der ist gang, franklind implant inder mill als er hat, der ist gang, franklind implant inder mill als er hat, der ist gang, franklind

vielleicht; aber mad? Thut was Ihr moutt of ist gang, einerlei! Nehmt die Freunde zu Euch, last sie weg: alled einerlei! Das Bernünftigste habo ich mistlingen sehen, das Abgeschmatteste gelingen, gesbrecht Euch die Köpfe nicht, und wenn's anf aine oder die andre Weise übel abhusty, gewrecht sie Euch auch nicht. Schillt nur nach mir, und Euch soll geholsen sonn. Die dahin Euch Diener!

Und so schwarzen sich auffe Pferd, ohne den Raffee abzuwarten.

Sier gehft bu, fagte Charlotte, wie wents eie gentlich ein Dritter fruchtet,-wenn es zwischenzwer nach verbundenen Perfenen nicht gang im Gleichger wicht fleht. Gegenmärtig find wir beid webt noch verworrner und ungewiffer, wenn's möglich ift, als norber.

Beibe Gatten würden auch wohl nach eine Batt laum geschwantt haben, wäre nicht ein Beief bes hauptmanns im Wechfel gegen Thuends iesten aus gekommen. Er hatte sich entschien, eine deriften ausgebotenen Stellen ausmehmen, ob sier ihmigleich keinselwege gemäßt mar. Er foller mit vornahmen und reichen Lenten die Langeweile indien, in dem man auf ihn das Zutpauen fahre, daßt er sie vem treiben wärde.

Sbuneb: iderfah bas gange Berhältnift rocht bentlich und mehlte ed noch recht fcharfinns. Wolfen wir unfern Freund in einem folden Juftande wiffund miefere. Du fannfenicht forgradfam fopt, Charlotte!

Der wunderliche Maun, unfer Mittler, verfette Charlotte, hat am Ende doch Recht. Alle folche Unternehmungen find Bageftude. Bas baraus werben fann, fieht tein Menfc voraus. neue Berhaltniffe tonnen fruchtbar fenn an Glud und an Unglud, ohne bağ wir und babei Berbienft ober Schuld fonderlich gurednen burfen. Ich fuble mich nicht ftart genug bir langer zu wiberfteben. Las und den Berfuch maden. Dadeinzige mad ich bich bitte: es fen nur auf furge Beit angefeben. Erlaube mir, bağ ich mich thatiger als bisber fur ihn verwende, und meinen Gingus, meine Berbindungen eifrig benute und aufrege, ihm-eine Stelle gu berichaffen, Die ihm nach Teiner Beife einige Bufriedenheit gewähren fann.

Ebnard versicherte seine Gattin auf die anmuthigeste Beise der lebhaftesten Dantbarkeit. Er eilte mit freiem frohem Gemuth seinem Freunde Borschläge schriftlich zu thun. Charlotte mußte in einer Nachschrift ihren Beisall eigenhändig hinzufügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Haft, die ihr sonst nicht gewöhnlich war; und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuleht mit einem Tintensee, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte.

Ebuard fderste baraber, und weil noch Dias

war fügte er eine zwepte Nachfdrift hinzu: ber Freund solle aus biesen Beiden bie Ungeduld seben, womit er erwartet werbe, und nach ber Gile womit ber Brief geschrieben, die Eilfertigfeit seiner Reise einrichten.

Der Bote war fort und Eduard glaubte feine Dantbarteit nicht überzeugender anebruden zu tonnen, als indem er aber und abermale darauf beftand: Charlotte folle fogleich Ottilien aus ber
Denfion bolen laffen.

Sie bat um Aufschub und mußte biefen Abend bei Eduard die Luft zu einer mufifalifden Unterbaltung aufzuregen. Charlotte fpielte febr gut Clavier; Ednard nicht eben fo bequem die Rlote: denn ob er fich gleich ju Beiten viel Dube gegeben batte, fo war ihm boch nicht bie Gebuld, die Ansbauer verliehen, die gur Andbilbung eines folden Talentes gebort. Er führte beghalb feine Partie febr un= gleich aus, einige Stellen gut, nur vielleicht ju gea febwind; bei andern wieder hielt er an, weil fie ibm nicht geläufig maren, und fo mar' es für jeden Andern fcmer gewesen ein Duett mit ihm durchjubringen. Aber Charlotte wußte fich barein gu finben: fie bielt an und ließ fich wieder von ihm fortreißen, und verfab alfo bie doppelte Pflicht eines guten Carellmeiftere und einer tlugen Sausfrau, die im Gangen immer bas Dag gu erhalten miffen, wenn auch bie einzelnen Daffagen nicht immer im Zact bleiben follten.

### Drittes Capitel

Der Sauptmunte finn. Er hatte einemfehr vern sichbigen Bulefinorausgestigt, ber Churlitten utlig beruhigte. So viel Deutlickfeit über fich settigt, für niel Marheit über foinen einenen Justand, über dem Justand, foinet: Furunde, gab eine heitere und frobliche Ancheit.

Die Untraffaltungen ber erften Studben wareit) wie moter: Avenuben: Au: gefcheben uflent, bie ficheine Beit: lang: nicht gefeben haben, lebbuft, ju faft arftiobifenti. Gegen: Abenti vernnlaßte Chartotte einen Cpaziergung unfbie menen Unlagen. Der Saupts mount geftelofith febr in ben Begend: und bemeutte fube: Schonheit; welche: butite bier neuen: Wege erfb ficitbar undigeniefter geworben. . Erihatte ein geubres Augenund baben eine genüpfuneet; tinde ob emialvichis: bad Abum feben wwestie fehr mohl tanntvi machtener bom nicht, wie es oftens an gefchehen uffent, Berfenen bie ibn in bem Ihrigenchennurführt ten. Sabard einen üblen Sumor: bag er mehr vers lanate ale die mattinte actieben, ober authinofic gut au:etwad: Bollfommnieres erimiertes, bad er: aus beromo gefeben.

Ein drenfaches? rief Abnard. Sang gewiß! wenfette Chailottes, unferes Fronndes Anfunft behandeln wir billig als ein Feft; und ibann habt Obe beibe mohl wicht baran gebacht, duß heute Euer Namensbagift. heißt nicht einer Stenfo gent; als der andere ?

Beide Fremde reichten sich die Sandriaden beit keiten Eleinen: List. Du erinnerst mich, fagte Eduard, am dieses jugendliche Frennischaftsstütt. Als Ains der hießen wir beide so; doch als wir inder Pensian zusammentekten und manche Frumg darans entstant, in ivat ich ihm feninisig diesen habschen ihm konischen Bannenisch.

Wobei du ident dach nicht ger zu großmathig merst, segte der Samptmann. Dann ich erinnere mich veht maßt, daß dir der Name Eduard bosse gestal, wie er denn auch von angenehmen Lippen andgespunchen einen besmhert guten Klang hat.

Munifalien fie alfo in beenen um beffelbe Sibbs

chen, wo Charlotte fo eifrig gegen die Ankunft des Gaftes gesprochen hatte. Gbnard in feiner Bufriedenheit wollte die Gattin nicht an jene Stunden erinnern; doch enthielt er sich nicht, ju fagen; für ein Viertes wäre auch noch recht gut Plas.

Waldhorner ließen fich in diesem Augenblid vom Schloß heruber: vernehmen, bejahten gleichsam und betraftigten die guten Gesinnungen und Wünsche der beisammen verweifenden Freunde. Stillschweis gend horten sie zu, indem jedes in sich selbst zurudkehrte, und fein eigenes Glud in so schoner Versbindung doppelt empfand.

Eduard unterbrach die Paufe zuerft, indem er aufftand und vor die Moodhutte hinaustrat. Laß und, fagte er zu Charlotten, den Freund gleich vollig auf die Hohe führen, damit er nicht glaube, diesfes beschränkte Thal nur sep unser Erbgut und Aufenthalt; der Blick wird oben freier und die Brust erweitert fic.

So muffen wir dießmal noch, verfete Charlotte, ben alten etwas beschwertichen Fußpfab ertlimmen; boch, hoffe ich, follen meine Stufen und Steige nachftens bequemer bis gang hinauf leiten.

Und fo gelangte finn benn über Felfen, burch Bufch und Geftrauch jur lebten Sobe, die zwar teine Flache, boch fortlaufende fruchtbare Rucken bilbete. Dorf und Schloß hinterwarts waren nicht mehr zu feben. In der Liefe erblicte man aus-

gebreitete Teide; bruben bewachfene Sugel, an benen fie fich bingogen; endlich fteile Felfen, welche fentrecht den letten Bafferfpiegel entichieden betrangten und ihre bedeutenden Formen auf der Oberflache beffelben abbildeten. Dort in ber Schlucht, wo ein ftarfer Bach ben Teichen gufiel, lag eine Ruble halb verftedt, die mit ihren Umgebungen als ein freundliches Rubeplatchen ericien. Mannichfaltig medfelten im gangen Salbtreife, ben man überfab, Tiefen und Boben, Bufde und Balber, beren er: ftes Grun für bie Kolge ben füllereichften Anblid perfprad. Much einzelne Baumgruppen bielten an mander Stelle bas Auge feft. Befonders zeichnete au den gufen ber ichauenden Freunde fich eine Daffe Pappeln und Platanen gunachft an bem Ranbe bes mittleren Teiches vortheilhaft ans. ftand in ihrem beften Bachethum, frifd, gefund, empor und in die Breite ftrebend.

Ebuard lentte besonders auf diese die Aufmertssamfeit seines Freundes. Diese habe ich, rief er aus, in meiner Jugend selbst gepflangt. Es waren junge Stammen, die ich rettete, als mein Bater, bei der Aulage zu einem neuen Theil des großen Schlofigartens, sie mitten im Sommer ausroden ließ. Ohne Zweisel werden sie auch dieses Jahr fich durch neue Triebe wieder bantbar hervorthun.

Man tehrte jufrieden und heiter jurud. Dem Gafte ward auf bem rechten Flugel bes Schloffes ein freundliches geraumiges Quartier angewiesen,

wo er feier bath Bilder, Papiere und Instrumente aufgestellt und geordnet hatte, um in seiner gewohns ten Chatigleit fortzufahren. Aber Suard ließ ihm in ben ersten Tagen teine Ruhe; er führte ihn überall herum, bald zu Pferde bald zu Fuße, und machte ihn mit der Gegend, mit dem Gute bekannt; wobei er ihm zugleich die Bunfche mittheilte, die er zu besserer Kenntniß und vortheilhafterer Bennhung besselben seit langer Zeit bei sich hegte.

Das erfte mas wir thun follten, fagte ber Sauptmann, ware, daß ich die Gegend mit der Magnetnadel aufnahme. Es ist das ein leichtes heitered Sefthaft, und wenn es auch nicht bie größte Genanigteit genährt, so bleibt es boch immer nühlich und für den Aufaug erfreulich; auch tann man es ohne große Selhülfe feisten und weiß gewiß, daß man fertig wird. Dentit du einmal an eine genauere Ausmeffung, so läßt sich dazu wohl auch noch Nath finden.

Der hanptmann war in biefer Art bes Aufnehmens sehr genbt. Er hatte bie nothige Gerathfchuft-mitgebracht und fing sogleich an. Er unterrichtete Souarden, einige Jager und Banern; die ihm bei dem Geschaft behüsslich seyn sollten. Die Lage waren gunftig; die Abende und die frühsten Morgen brachte er mit Aufzelchnen und Schraffiren zu. Schnell war auch alles lavier und illuminirt, und Eduard sah seine Bestäungen auf das beutliche fie, aus dem Papier, wie eine neue Schöpfung ber-

vorgewachsen. Er glaubte fie jeht erft tennen gu lernen; fie fcienen ibm jeht erft recht gu geboren.

Es gab Gelegenheit über die Gegend, über Anslagen gu fprechen, die man nach einer folden Ueberssicht viel beffer gu Stande bringe, als wenn man nur einzeln, nach gufälligen Eindruden, an der Ratur herumversuche.

Das muffen wir meiner Frau deutlich machen, fagte Chuard.

Thue bas nicht! verfette ber Sauptmann, ber bie Ueberzeugungen Anderer nicht gern mit ben feis nigen burchfreugte, den die Erfahrung gelehrt batte, daß bie Anfichten ber Menfchen viel zu mannichfaltig find, ale baß fie, felbit burd bie vernunftigften Borftellungen, auf Ginen Duntt versammelt werden konnten. Thue es nicht! rief er: fie burfte leicht irre werben. Es ift ibr, wie allen benen, bie fic nur aus Liebhaberen mit folden Dingen beschäftigen, mehr baran gelegen, baf fie etwas thue, als baß etwas gethan merbe. Man taftet an ber Natur, man hat Borliebe fur biefes ober jenes Dlabden; man wagt nicht biefes ober jenes Sinbernif meggu: raumen, man ift nicht fibu genug etwas aufzuopfern; man tann fich voraus nicht vorftellen mas entfteben foll, man probirt, es gerath, es migrath, man veranbert, veranbert vielleicht was man laffen follte, last was man verandern follte, und fo bleibt es gu= lest immer ein Studwert, bas gefällt und anregt, aber nicht befriedigt.

Gefteh mir aufrichtig, fagte Couard, bu bift mit ihren Anlagen nicht gufrieben.

Wenn bie Ansfuhrung ben Gebanten erschöpfte, ber fehr gut ift, so ware nichts zu erinnern. Ste hat sich muhsam burch bas Gestein hinausgequatt und qualt nun jeben, wenn bn willft, ben sie hinaufführt. Beder neben einander, noch hinter einauber schreitet man mit einer gewissen Freiheit. Der Lact bes Schrittes wird jeden Augenblick unterbrochen; und was ließe sich nicht noch alles einwenden.

Bare es benn leicht anders ju machen gemefen? fragte Chuard.

Gar leicht, versehte der hauptmann; sie durfte nur die eine Felsenede, die noch dazu unscheinbar ift, weil sie aus kleinen Theilen besteht, wegbrechen; so erlangte sie eine schon geschwungene Wendung zum Auftieg und zugleich überstüssige Steine, um die Stellen heraufzumauern, wo der Wes schmal und verkruppelt geworden ware. Doch sep dieß im engsten Vertrauen unter und gesagt: sie wird sonst irre und verdrießlich. Auch muß man, was gemacht ist, bestehen laffen. Will man weiter Geld und Muhe auswenden, so ware von der Mooshutte hine auswarts und über die Anbohe noch maucherlei zu thun und viel angenehmes zu leisten.

Satten auf biefe Beife bie beiben Freunde am Gegenwartigen manche Befchaftigung, fo fohlte es micht an lebhafter und vergnüglicher Erinnerung versangener Lage, woran Charlotte wohl Theil ju nebe

men pflegte. Auch fehte man fic vor, wenn nur bie nachsten Arbeiten erft gethan maren, an bie Reisejournate zu geben und auch auf biefe Weife bie Bergangenheit hervorzurufen.

Nebrigens hatte Eduard mit Charlotten allein weniger Stoff jur Unterhaltung, befonders feitdem er ben Sabel ihrer Parlanlagen, der ihm so gerecht schien, auf dem Bergen fühlte. Lange verschwieg er was ihm der Hauptmann vertraut hatte; aber als er seine Gattin zuleht beschäftigt sah, von der Moodhutte hinauf zur Anhöhe wieder mit Stufchen und Pfäden sich empor zu arbeiten; so hielt er nicht länger zurück, sondern machte sie nach einigen Umschweisen mit seinen neuen Einsichen bekannt.

Charlotte ftand betroffen. Sie war geistreich genug, um schnell einzuschen, daß jene Recht hatten;
nber das Gethane widerspruch, es war nun einmal
so gemacht; sie hatte es recht, sie hatte es wunschenswerth gefunden, selbst das Getadelte war ihr in jebem einzelnen Theile lieb; sie miderstrebte der Ueberzeugung, sie vertheidigte ihre kleine Schöpfung, sie
schalt auf die Manner, die gleich in's Weite und
Große gingen, aus einem Scherz, aus einer Unterhaltung gleich ein Wert machen wollten, nicht an
die Kosten benten, die ein erweiterter Plan durchaus
nach sich zieht. Sie war bewegt, verleht, verdrießsich; sie konnte das Alte nicht sahren lassen, das
Reite nicht ganz abweisen; aber entschlossen wie sie
war, stellte sie sogleich die Arbeit ein und nahm sie

Beit, die Sache ju bebenten und bei fich reif werben ju laffen.

Indem sie nun auch diese thatige Unterhaltung vermiste, da indes die Manner ihr Geschäft immer geselliger betrieben und besonders die Kunstgarten und Glashauser mit Eiser besorgten, auch dazwischen bie gewöhnlichen ritterlichen Uebungen fortsetzen, als Jagen, Pferde=Kaufen, Lauschen, Bereiten und Einsahren; so fühlte sich Charlotte täglich einssamer. Sie führte ihren Brieswechsel, auch um des Hauptmanns willen, lebhafter, und doch gab es manche einsame Stunde. Desto angenehmer und unterhaltender waren ihr die Berichte, die sie aus der Pensionsanstalt erhielt.

Einem weitlaufigen Briefe ber Borfteberin, welder fich wie gewöhnlich über ber Tochter Fortschritte
mit Behagen verbreitete, war eine turze Nachschrift
hinzugefügt, nebst einer Beilage von der hand
eines mannlichen Sehulfen am Institut, die wir
beibe mittbeilen.

#### Nachfdrift der Borfteberin.

Bon Ottilien, meine Gnabige, hatte ich eigent: lich nur ju wiederholen, was in meinen vorigen Berichten enthalten ift. Ich wußte fie nicht ju fchelen und boch kanmich nicht gufrieben mit ihr fepn.

Sie ift nach wie vor befcheiben und gefällig gegen andre; aber diefes Burudtreten, diefe Dienftbarteit will mir nicht gefallen. Em. Onaden baben ibr neu= lich Gelb und verschiedene Beuge geschickt. Das erfte hat fie nicht angegriffen; die andern liegen auch noch da, unberührt. Sie balt freilich ihre Sachen fehr reinlich und gut, und fceint nur in biefem Sinn die Rleiber zu wechseln. Auch tann ich ihre große Maßigteit im Effen und Trinfen nicht loben. unferm Tifche ift fein Ueberfluß; bod febe ich nichts lieber ale wenn bie Rinder fich an fcmachaften und gefunden Speisen fatt effen. Bas mit Bebacht und Ueberzeugung aufgetragen und vorgelegt ift, foll auch aufgegeffen werben. Dagu tann ich Ottilien niemale bringen. Ja fie macht fich irgend ein Geschäft, um eine Lude auszufüllen, wo bie Dienerinnen etwas verfaumen, nur um eine Speife ober ben Rachtisch zu übergeben. Bei biesem allen Tommt jeboch in Betrachtung, daß fie manchmal, wie ich erft fvater erfahren babe, Ropfmeh auf ber linten Seite hat, bas zwar vorübergeht, aber fomerge lich und bedeutend fevn mag. Go viel von biefem übrigens fo iconen und lieben Rinde.

## Beilage bes Gehülfen.

Unfre wertreffliche Worsteherin lagt mich gewöhn= lich bie Briefe lefen, in welchen fie Beobachtungen

über ihre Boglinge ben Eltern und Borgefebten mittheilt. Diejenigen die an Em. Gnaden gerichtet find, lefe ich immer mit boppelter Aufmerksamfeit, mit doppeltem Vergnigen; benn indem wir Ihnen zu einer Tochter Glud zu wunschen haben, die alle jene glanzenden Eigenschaften vereinigt, modurch man in der Welt emporfteigt; so muß ich menigftend Sie nicht minder gludlich preifen, daß Ihnen in ihrer Pflegetochter ein Rind befdert ift, bas jum Bobl, gur Bufriedenheit Anderer und gemiß auch ju feinem eigenen Glud geboren ward. Ottilie ift fast unfer einziger Bogling, über ben ich mit unserer fo fehr verehrten Borfteberin nicht einig werden fann. 3ch verarge biefer thatigen Frau feinedweges, bas fie verlangt, man foll bie Fruchte ihrer Sorgfalt angerlich und beutlich feben; aber es gibt auch verschloffene Früchte, die erst die rechten fernhaften find, und bie fich fruber ober fpater ju einem fconen Leben entwickeln. Dergleichen ift gewiß Ihre Pflegetochter. Go lange ich fle unterrichte, febe ich fie immer gleichen Schrittes geben, langfam, lang: fam vorwarts, nie jurud. Wenn es bei einem Rinbe nothig ift, vom Anfange angufangen, fo ift es gewiß bei ihr. Bas nicht aus dem Worhergehenden folgt, begreift fie nicht. Gie fteht unfahig, ja fto: difc vor einer leicht faglichen Sache, die fur fie mit nichts zusammenhangt. Rann man aber bie Mittelglieder finden und ihr beutlich machen, fo ift ihr bas Schwerfte begreifich.

Bei biefem langfamen Borfcbreiten bleibt fe gegen ihre Mitichulerinnen jurud, die mit gang anbern Sabigfeiten immer vorwarts eilen, alles, auch bas Ungufammenhangende, leicht faffen, leicht behalten und bequem wieder anwenden. Go lernt fie, fo vermag fie bei einem befchleunigten Lehrvortrage gar nichts; wie es ber Rall in einigen Stunden ift, welche von trefflichen, aber rafchen und ungedulbi= gen Lebrern gegeben merden. Dan bat iber ibre Sandidrift geflagt, über ibre Unfabigfeit die Degeln ber Grammatit ju faffen. 3ch habe biefe Befcmerbe naber unterfucht: es ift wahr, fe fcreibt langfam und fteif wenn man fo will, doch nicht jagbaft und ungeftalt. Bas ich ihr von ber frangofifden Sprace, die awar mein Rad nicht ift, fdrittmeife mittheilte, begriff fie leicht. Freilich ift es munder= bar, fie weiß vieles und recht gut, nur wenn man fie fragt, icheint fie nichts zu wiffen.

Soll ich mit einer allgemeinen Bemerkung schliefen, so mochte ich sagen: sie lernt nicht als eine die erzogen werden soll, sondern als eine die erziehen will; nicht als Schülerin, sondern als kunftige Lehrerin. Wielleicht kommt es Ew. Gnaden sonderbar vor, daß ich selbst als Erzieher und Lehrer jemanden nicht mehr zu loben glaube, als wenn ich ihn für meines gleichen erkläre. Ew. Gnaden bessere Einsicht, tiefere Menschen und Welt-Kenntnis wird aus meinen beschränkten wohlgemeinten Worten das beste nehmen, Sie werden sich überzeugen, daß auch an diesem Kinde viel Freude zu hoffen ift. 3ch empfehle mich zu Snaden und bitte um die Erlaubniß wieder zu schreiben, sobald ich glaube, daß mein Brief etwas bedeutendes und angenehmes enthalten werde.

Charlotte freute sich über dieses Blatt. Sein Inhalt traf gang nahe mit den Borstellungen zusammen, welche sie von Ottilien hegte; dabei konnte sie sich eines Lächelns nicht enthalten, indem der Anstheil des Lehrers herzlicher zu seyn schien, als ihn die Einsicht in die Lugenden eines Zöglings hervorzubringen psiegt. Bei ihrer ruhigen, vorurtheilsfreien Denkweise ließ sie auch ein solches Berhältnis, wie so viele andre, vor sich liegen; die Theilsnahme des verständigen Mannes an Ottilien hielt sie werth: denn sie hatte in ihrem Leben genugsam einsehen gelernt, wie hoch jede wahre Reigung zu schähen sey, in einer Welt wo Gleichgültigkeit und Abneigung eigentlich recht zu Hause sind.

## Biertes Capitel.

Die topographische Charte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen, nach einem ziemlich großen Raßstabe, charakteristisch und faßlich durch Federstriche und Farben dargestellt war, und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wupte, war bald fertig: denn weniger Schlaf, als dieser thatige Mann, bedurfte kaum jemand, so wie sein Tag stets dem augenblickslichen Zwede gewidmet und beswegen jederzeit am Abende etwas gethan war.

Laß und nun, sagte er zu seinem Freunde, an bas Uebrige geben, an die Sutdbeschreibung, wozu schon genugsame Vorarbeit da sepn muß, aus der sich nachber Pachtanschläge und anderes schon entwicken werden. Nur Eines laß und seitseben und einrichten: trenne alles was eigentlich Geschäft ist vom Leben. Das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willfur; das Geschäft die reinste. Folge, dem Leben thut eine Inconsequenz oft noth, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. Bist du bei dem einen sicher, so tannst du in dem andern desto freier sepn; anstatt daß bei einer Vermischung

bas Sidre durch bas Freie weggeriffen und aufge-

Eduard fühlte in diesen Borschlägen einen leisen Borwurf. Zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Kächern abzutheilen. Das was er mit andern abzuthun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden; so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Unterhaltung und Zerstreuung nicht genugsam von einander absonderte. Jeht wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweptes Ich die Sonderung hewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag.

Sie errichteten auf dem Flugel des hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Bergangene; schaften alle Documente, Papiere, Nachrichten, aus verschiedenen Behältnissen, Rammern, Schräufen und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war der Bust in eine erfreuliche Ordnung gedracht, lag rubricirt in bezeichneten Fächen. Was man wünschte ward vollständiger gefunden als man gehofft hatte. hierbei ging ihnen ein alter Schreiber sehr an die hand, der den Tag über, ia einen Theil der Nacht, nicht vom Pulte kam, und mit dem Eduard bisher immer unzufrieden gewesen war.

36 fenne ihn nicht mehr, fagte Chuard gu feis nem Freund, wie thatig und brauchbar der Menich ift. Das macht, verfeste der hauptmann, wir tragen ihm nichts Reues auf, als bis er bas Alte nach feiner Bequemlichteit vollendet hat, und so leiftet er, wie du fieht, sehr viel; sobald man ihn fibrt, nermag er gar nichts.

Brachten bie Freunde auf biese Weise ihre Lage ausammen zu, so versaumten sie Abende nicht Charslotten regelmäßig zu besuchen. Fand sich keine Gessellschaft von benachbarten Orten und Gütern, welsches ofters geschah: so war das Gespräch wie das Lesen meist solchen Gegenständen gewidmet, welche den Wohlstand, die Bortheise und das Behagen der bürgerlichen Gesellschaft vermehren.

Charlotte, ohnehin gewohnt die Gegenwart zu nuten, fühlte sich, indem sie ihren Mann zufrieden sah, auch persönlich gefördert. Berschiedene häuslische Anstalten, die sie längst gewünscht, aber nicht recht einleiten können, wurden durch die Thätigkeit des hauptmanns bewirkt. Die hausapotheke, die bisher nur aus wenigen Mitteln bestanden, ward bereichert, und Charlotte, sowohl durch faßliche Bucher als durch Unterredung, in den Stand geset, ihr thätiges und hülfreiches Wesen öfter und wirksamer als bisher in Uebung zu bringen.

Da man auch die gewöhnlichen und demungeachtet nur zu oft überrafchenden Rothfälle durchdachte; so wurde alles mas zur Rettung der Ertrunkenen nothig fen mochte um so mehr angeschafft, als bei der Rabe so mancher Teiche, Gemasser und Bafferwerte, oftere ein und der andere Unfall diefer Art portam. Diefe Aubrit beforgte der hauptmann sehr aussührlich, und Eduarden entschlüpfte die Besmertung, daß ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser schwieg und einer traurigen Eriunerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an, so wie auch Charlotte, die nicht weniger im allsemeinen davon unterrichtet war, über jene Neußerungen hinausging.

Bir wollen alle diese vorsorglichen Anstalten loben, sagte eines Abends der Hauptmann; nun geht und aber das Nothwendigste noch ab, ein tuchtiger Mann, der das alles zu handhaben weiß. Ich kann hiezu einen mir bekannten Feldchirurgus vorschlagen, der jeht um leibliche Bedingung zu haben ist, ein vorzüglicher Mann in seinem Fache, und der mir auch in Behandlung heftiger innerer Uebel öfters mehr Genüge gethan hat als ein berühmter Arzt; und augenblickliche Hulfe ist doch immer das, was auf dem Lande am meisten vermißt wird.

Auch diefer murbe fogleich verschrieben, und beibe Gatten freuten fich, daß fie fo manche Summe, die ihnen zu willfurlichen Ausgaben übrig blieb, auf die nothigften zu verwenden Anlag gefunden.

So benutte Charlotte die Renntniffe, die Thatigteit des hauptmanns auch nach ihrem Sinne und fing an mit feiner Gegenwart völlig zufrieden und über alle Folgen beruhigt zu werden. Sie bereitete fich gewöhnlich vor, manches zu fragen, und ba fie gern leben mochte, so suchte fie alles Schabliche, ale les Tobtliche zu entfernen. Die Bleiglasur ber Topfermaaren, der Grunspan tupferner Gefaße hatte ihr schon manche Sorge gemacht. Sie ließ sich hierüber belehren, und natürlicherweise mußte man auf die Grundbegriffe der Physit und Chemie zurückgeben.

Bufalligen aber immer willemmenen Anlaß zu solchen Unterhaltungen gab Stuarde Reigung, ber Gefellschaft vorzulefen. Er hatte eine fehr wohle flingende tiefe Stimme und war früher wegen lebhafter gefühlter Recitation dichterischer und rednerischer Arbeiten angenehm und berühmt gewesen. Run waren es andre Segenstände die ihn beschäftigten, andre Schriften worans er vorlas, und eben seit einiger Zeit vorzuglich Werte physischen, chemischen und technischen Inhalts.

Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch wielleicht mit mehrern Menschen theilt, war die, daß es ihm unerträglich siel, wenn jemand ihm bei'm Lesen in das Buch sah. In früherer Zeit, bei'm Borlesen von Sedichten, Schauspielen, Erzählungen, war es die natürliche Folge der lebhaften Absicht, die der Worlesende so gut als der Dichter, der Schaussieler, der Erzählende hat, zu überraschen, Pausen zu machen, Erwartungen zu erregen; da es denn freilich dieser beabsichtigten Wirkung sehr zuwider ift, wenn ihm ein Dritter wissentlich mit den Au-

gen vorfpringt. Er pflegte sich auch deftbegen fin soldem Falle immer so zu seten , daß er niemand im Ruden hatte. Jest zu drepen war diese Borsicht unnöthig; und da es diesmal nicht auf Erregung des Gefühls, auf Ueberraschung der Einbildungse Fraft angesehen war, so dachte er selbst nicht darau, sich souderlich in Acht zu nehmen.

Rur eines Abends fiel es ihm auf, ale er fich nachläffig gefest batte, das Charlotte ibm in das Buch fab. Seine alte Ungebulb ermachte und er verwies es ihr, gewiffermaßen unfreundlich. Wollte man fich boch folde Unarten wie fo manches anote was ber Gefellicaft laftig ift, ein fur allemal abgewöhnen. Wenn ich jemand vorlefe, ift es benn nicht ale wenn ich ihm munblich etwas vorträge? Das Geschriebene, bas Gebructe tritt an bie Stelle meines eigenen Sinnes, meines eigenen Betgene; und murbe ich mich wohl zu reben bemuben, wenn ein genfterden vor meiner Stirn, vor meiner Bruft angebracht mare, fo bag ber, bem ich meine Bebanten einzeln guzählen, meine Empfinbungen einzeln gureichen will, immer fcon lange vorber wiffen fonnte, mo es mit mir hinaus wollte? Benn mir jemand in's Buch fieht, fo ift mir immer als wenn ich in zwen Stude geriffen murbe.

Shartorte, beren Gewandtheit fich in größeren und fleineren Eirfeln besonders badurch bewies, daß fie jede unangenehme, jede heftige, ja selbft nur bebhafte Wußerung an befeitigen, ein fich verlangernbes Gespräch ju unterbrechen, ein stodenbes anzuregen wußte, war auch dießmal von ihrer guten Gabe nicht verlassen. Du wirft mir meinen Fehler
gewiß verzeihen, wenn ich bekenne was mir diesen Augenblick begegnet ist. Ich hörte von Werwandtschaften lesen, und da dacht' ich eben gleich an meine Berwandten, an ein Paar Bettern, die mir gerade in diesem Augenblick zu schaffen machen. Meine Aufmertsamteit kehrt zu deiner Worlesung zurück; ich höre daß von ganz leblosen Otugen die Rebe ist, und blicke dir in's Buch, um mich wieder
zurecht zu sinden.

Es ist eine Gteichnisrede, die dich verführt und verwirrt hat; sagte Eduard. hier wird freilich nur von Erben und Mineralien gehandelt, aber ber Mensch ift ein wahrer Narcis; er bespiegelt sich überall gern seibst; er legt fich als Folie ber gangen Welt unter.

Id wohl! fuhr ber Sauptmann fort: fo behanbelt er alles was er außer fich finbet; feine Beisbeit wie feine Chorheit, feinen Billen wie feine Billing leiht er ben Thieren, den Pflanzen, ben Elementen und den Gottern.

Möchtet ihr mich, verfeste Charlotte, ba ich euch nicht zu weit von bem augenblicklichen Intereffe wegführen will, nur turzlich belehren, wie es eigentlich hier mit den Verwandtschaften gemeint fep.

Das will ich wohl gerne thun, ermieberte ber

Hauptmann, gegen den fich Charlotte gewendet hatte; freilich nur so gut als ich es vermag, wie ich es etwa vor zehn Jahren gelernt, wie ich es gelesen hab e. Db man in der wissenschaftlichen Welt noch so darüber denkt, ob es zu den neuern Lehren past, wußte ich nicht zu sagen.

Es ift ichlimm genug, rief Eduard, bag man jest nichts mehr für fein ganzes Leben lernen tann. Unfre Borfahren hielten fich an den Unterricht, den fie in ihrer Jugend empfangen; wir aber muffen jest alle funf Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz

aus der Mode fommen wollen.

Wir Frauen, sagte Charlotte, nehmen es nicht so genau; und wenn ich aufrichtig sevn soll, so ist es mir eigentlich nur um den Bortverstand zu thun: denn es macht in der Gesellschaft nichts lächerlicher, als wenn man ein fremdes, ein Aunst: Bort falsch anwendet. Deshalb möchte ich nur wissen, in welchem Sinne dieser Ausbruck eben bei diesen Gegenständen gebraucht wird. Wie es wissenschaftlich damit zusammenhänge, wollen wir den Gelehrten überslassen, die übrigens, wie ich habe bemerken können, sich wohl schwerlich jemals vereinigen werden.

Bo fangen wir aber nun an, um am ichnellften in die Sache zu tommen? fragte Eduard nach einer Paufe den Sauptmann, ber fich ein wenig bebentenb

bald darauf erwiederte:

Benn es mir erlaubt ift, bem Scheine nach weit andaubolen, fo find wir balb am Plage.

Gevn

Sepn Sie meiner gangen Aufmertfamteit berfichert, fagte Charlotte, inbem fieihre Arbeit bei Seite

legte.

Und fo begann der hauptmann: An allen Naturwesen, die wir gewahr werden, bemerten wir zuerst, daß sie einen Bezug auf sich selbst haben. Es klingt freilich munderlich, wenn man etwas ausspricht was sich ohnehin versteht; doch nur indem man sich über bas Bekannte vollig verständigt hat, kann man mit einander zum Unbekannten fortschreiten.

3ch bachte, fiel ihm Ebuard ein, wir machten ihr und und die Sache durch Beispiele bequem. Stelle bir nur bas Baffer, das Del, has Quedfilsber vor, so wirft du eine Einigfeit, einen Jusammenhang ihrer Theile finden. Diese Einung verstaffen fie nicht, außer durch Gewalt ober sonstige Bestimmung. Ift biese beseitigt, so treten fie gleich wieder gusammen.

Ohne Frage, fagte Charlotte beiftimmenb. Regentropfen vereinigen fich gern gu Stromen. Und icon als Ainder fpielen wir erftaunt mit dem Quedfilber, indem wir es in Rügelchen trennen und es wiebet zusammenlaufen laffen.

Und fo darf ich wohl, fügte der hauptmann bingu, eines bedeutenden Punktes im füchtigen Botbeigeben erwähnen, daß namlich diefer völlig reine, durch Flüfsgleit mögliche Bezug sich entschieden und immer durch die Augeigefialt auszeichnet. Der fallende Wasservopfen ift rund; von den Quecksibertugelchen haben Sie selbst gesprochen; ja ein fallenbes geschmolzenes Blei wenn es Beit hat, vollig zu erstarren, tommt unten in Gestalt einer Rugel an.

Laffen Sie mich voreilen, sagte Charlotte, ob ich treffe, wo Sie hinwollen. Wie jedes gegen sich felbst einen Bezug hat, so muß es auch gegen ans dere ein Verhältniß haben.

Und das wird nach Verschiedenheit der Wesen verschieden seyn, suhr Sduard eilig fort. Bald werden ste sich als Freunde und alte Bekannte bez gegnen, die schnell zusammentreten, sich vereinigen, ohne an einander etwas zu verändern, wie sich Wein mit Wasser vermischt. Dagegen werden andere fremd neben einander verharren und selbst durch mechaniz's siedes Mischen und Reiben sich keinesweges verbinzben; wie Del und Wasser zusammengerüttelt sich den Augenblick wieder auseinander sondert.

Es fehlt nicht viel, sagte Charlotte, so fieht man in diefen einfachen Formen die Menschen, die mun gefannt hat; besonders aber erinnert man sich dabei der Societäten, in denen man lebte. Die meiste Aehnlichfeit jedoch mit diesen seelenlosen Besen haben die Massen, die in der Belt sich einander gegenüber stellen, die Stande, die Berufebestims mungen, der Abel und der dritte Stand, der Soladt und der Civilist.

Und bod, verfeste Chuard, mie diefe burd Sit= ten und Befese vereinbar find, fo gibt es auch in unferer chemifchen Belt Mittelglieber, basjenige ju verbinden, mas fich einander abmeif't.

So verbinden wir, fiel ber hauptmann ein, bas bel burch Langenfalz mit bem Baffer.

Rur nicht ju geschwind mit Ihrem Bortrag, sagte Charlotte, bamit ich zeigen tann, bag ich Schritt halte. Sind wir nicht hier icon ju ben Berwandtschaften gelangt?

Gang richtig, erwiederte ber Sauptmann, und wir werden fie gleich in ihrer vollen Rraft und Bestimmtheit tennen lernen. Diejenigen Raturen, bie fic bei'm Bufammentreffen einander fonell ergreifen. und medfelfeitig bestimmen, nennen wir verwandt. An den Alfalien und Sauren, die, obgleich einander entgegengefest und vielleicht eben besmegen, weil fie einander entgegengefest find, fich am entichiedensten fuchen und faffen, fich modificiren und ausammen einen neuen Korper bilben, ift biefe Bermandtichaft auffallend genug. Gebenten mir nur bes Ralfs, ber ju allen Sauren eine große Reigung. eine entichiedene Bereinigungeluft angert. Sobald unfer demifdes Cabinet anfommt, wollen Sie verschiedene Berfuche feben laffen, die febr unterbaltend find und einen beffern Begriff geben als Borte, Namen und Runftausbrude.

Laffen Sie mich gestehen, sagte Charlotte, wenn Sie diese Ihre munderlichen Wesen verwandt nennen, so tommen fie mir nicht sowohl als Bluteverwandte, vielmehr als Geistes : und Seelenverwandte vor. Auf eben diese Weise können unter Mensichen wahrhaft bebeutende Freundschaften entstehen: denn entgegengesette Eigenschaften machen eine innigere Vereinigung möglich. Und so will ich denn abwarten, was Sie mir von diesen gedeimnisvollen Wirkungen vor die Augen bringen werden. Ich will dich — sagte sie zu Ednard gewendet — jest im Vorlesen nicht weiter stören, und um so viel bester unterrichtet, deinen Vortrag mit Ausmerksamteit vernehmen.

Da bu uns einmal' aufgernfen haft, versette Sbuard, so tommft du so leicht nicht los: benn eigentlich find die verwidelten falle die intereffanteiten. Erft bei diefen lernt man die Grabe der Vermundtschaften, die nahern, startern, entferntern, garingern Beziehungen tennen; die Verwandtschaften werden erft intereffant, wenn sie Scheibungen bawirten.

Komme bas traurige Bort, rief Charlotte, bas man leiber in der Welt jest fo oft bart, auch in ber Naturlebre vor?

Allerdings, erwiederte Eduard. Es war fogar ein bezeichnenber Chrentitel ber Chemifer, bag man fie Scheidefünftler nanute.

Das thut man also nicht mehr, versehte Charlotte, und thut sehr wohl baran. Das Bereinigen ist eine größere Aunst, ein größeres Berbieuft. Ein Einungstünfter ware in jedem Jache ber ganzen Belt willsommen. — Nun so, last mich benn, weil ihr boch einmal im Juge fend, ein Paur folche Källe miffen.

So schließen wir uns denn gleich, sagte der Hauptmann, an dasjenige wieder an, was wir oben schon benannt und besprochen haben. 3. B. was wir Kalkstein nennen ist eine mehr oder weniger teine Kakterde, innig mit einer zarten Saure verbunzben, die und in Luftsorm bekannt geworden ist. Bringt man ein Stud solchen Steines in verdunnte Schweselsaure, so ergteift diese den Kalt und erscheint mit ihm als Syps; jene zatte luftige Saure hingegen entslieht. Hier ist eine Trennung, eine neue Jusammensehung entstanden und man glaubt sich nunmehr berechtigt, sogar das Wort Wahlverwandtschaft anzuwenden, weil es wirklich aussieht als wenn ein Verhältniß dem andern vorgezogen, eins vor dem andern erwählt wurde.

Berzeihen Sie mir, sagte Charlotte, wie ich dem Natursorscher verzeihe; aber ich wurde hier niemald eine Bahl, eher eine Naturnothwendigkeit erbliden, und diese kaum; benn es ist am Ende vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Berhältnisse wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturtorpern die Rede ist, so scheint mir die Bahl blog in den Sanden des Shemikers zu liegen, der diese Besen zusammenderingt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott! In dem gegenwärtigen falle

bauert mich nur die arme Luftfaure, die fich wieder im Unendlichen berumtreiben muß.

Es tommt nur auf fie an, verfette ber Sauptmann, fich mit bem Waffer zu perbinden und als Mineralquelle Gesunden und Aranken zur Erquidung zu dienen.

Der Gpps hat gut reben, fagte Charlotte, ber ift nun fertig, ift ein Körper, ist versorgt, anstatt daß jenes ausgetriebene Wesen noch manche Noth baben tann bis es wieder untertommt.

Ich mußte fehr irren, sagte Sbuard lachelnd, ober es ftedt eine fleine Tude hinter beinen Reben. Gesteh' nur beine Schaltheit! Am Ende bin ich in beinen Augen ber Kalt, ber vom Hauptmann, als einer Schwefelsaure ergriffen, beiner anmuthigen Gesellschaft entzogen und in einen refractaren Gpps vermanbelt mirb.

Wenn das Gewissen, versette Charlotte, bich solche Betrachtungen machen heißt, so kann ich ohne Sorge sepn. Diese Gleichnifreden sind artig und unterhaltend, und wer spielt nicht gern mit Aehn-lichkeiten? Aber der Menschift doch um so manche Stuse über jene Elemente erhöht, und wenn er hier mit den schonen Worten Bahl und Bahlverwandtschaft etwas freigebig gewesen, so thut er wohl, wieder in sich selbst zuruczusehren und den Werth solcher Ausdruck bei diesem Anlaß recht zu bedenzten. Mir sind leider Falle genug bekannt, wo eine innige unaussisch scheinende Verbindung zweper

Befen burch gelegentliche Jugefellung eines Dritten aufgehoben, und eins ber erft fo icon Berbundenen in's lofe Beite hinausgetrieben warb.

Da find die Chemifer viel galanter, fagte Eduard; fie gefellen ein viertes bagu, bamit feines leer ausgebe.

Ja wohl! versehte der hauptmann: diese Falle sind allerdings die bedeutendsten und merkwurdigesten, wo man das Anziehen, das Verwandtsepn, dieses Verlassen, dieses Verlassen, dieses Verlassen, dieses Verlassen, dieses Verlassen, dieses Verlassen, dieses Verlassen iber's Arenz, wirklich darstellen kann; wo vier, bisher je zwep zu zwep verbundene, Wesen in Berührung gebracht, ihre bisherige Vereinigung verlassen und sich auf's neue verbinden. In diesem Fahrenlassen und Ergreisen, in diesem Fliehen und Suchen, glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen; man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu, und hält das Kunstwort Wahleverwandtschaften für volltommen gerechtsertigt.

Befdreiben Sie mir einen folden gall, fagte Charlotte.

Man follte bergleichen, verfeste ber hauptmann, nicht mit Borten abthun. Wie schon gesagt! sobald ich Ihnen die Bersuche selbst zeigen kann, wird als les anschaulicher und angenehmer werben. Jest mußte ich Sie mit schredlichen Kunstworten hinhals ten, die Ihnen boch keine Borftellung gaben. Man muß biese todtscheinenden und boch zur Thatigkeit

innerlich immer bereiten Befen wirkend vor feinen Augen sehen, mit Theilnahme schauen, wie sie eine ander suchen, sich anziehen, ergreifen, zerstoren, verschlingen, aufzehen und sodann aus der innigsten Berbindung wieder in erneuter, neuer, unerwarteter Gestalt hervortreten: dann traut man ihnen erst ein ewiges Leben, ja wohl gar Sinn und Berstand zu, weil wir unsere Sinne taum genügend fühlen, sie recht zu beobachten, und unsre Bernunft kaum hinlänglich, sie zu fassen.

Ich läugne nicht, fagte Ebuard, daß bie feltsemen Aunstwörter bemjenigen, der nicht durch sinnliches Anschauen, durch Begriffe mit ihnen verschnt ist, beschwerlich, ja lächerlich werden muffen. Doch könnten wir leicht mit Buchstaben einstweilen das Berhältniß ausbrucken, wovon hier die Rede war.

Benn Sie glauben, daß es nicht pedantisch aussieht, versette der hauptmann, so kann ich mohl in der Zeichensprache mich kurzlich zusammensaffen. Denken Sie sich ein A, das mit einem B innig versbunden ist, durch viele Mittel und durch manche Gewalt nicht von ihm zu trennen; denken Sie sich ein C, das sich eben so zu einem D verhält; bringen Sie nun die beiben Paare in Berührung: A wird sich zu D, und E zu B mersen, ohne daß man sagen kann, mer das andere zuerst verlassen, wer sich mit dem andern zuerst wieder verbunden habe,

Run benn! fiel Eduard ein: bie wir alles biefes' it Augen feben, wollen wir biefe Formel als Gleiche

nifrede betrachten, woraus wir und eine Lehre zum unmittelbaren Gebrauch ziehen. Du stellst das A vor, Charlotte, und ich dein B: benn eigentlich hänge ich doch nur von dir ab und folge dir, wie dem A das B. Das E ist ganz deutlich der Capitain, der mich für dießmal dir einigermaßen entzieht. Nun ist es billig, daß, wenn du nicht in's Unbestimmte entweichen sollst, dir für ein D geforgt werde, und das ist ganz ohne Frage das liebenswürdige Damschen Ottilie, gegen deven Annaherung du dich nicht länger vertheibigen darft.

Gut! verfette Charlotte, wenn auch bas Beliviel, wie mir icheint, nicht gang auf unfern Kall paft: fo balte ich es boch für ein Ghict, bag wir bente einmal vollig ansammentreffen, und baf biefe Naturund Bablvermandtichaften unter und eine vertrauliche Mittheilung beschleunigen. Ich will es also nue gesteben, baß ich feit diesem Racmittage ent: foloffen bin, Ottilien ju berufen: denn meine bisberige treue Befdliegerin und Sausbalterin mirb abrieben, weil fie beiratbet. Dies mare von mei= ner Seite und um meinetwillen; was mich um Dt: tiliens willen bestimmt, bas mirft bu une vorlefen. 36 will bir nicht in's Blatt feben, aber freilich ift mir ber Inhalt icon bekannt. Doch lies nur, lied! Mit diesen Borten sog fie einen Brief hervor und reichte ibn Ebuarben.

## Fünftes Capitel.

# Brief der Borfteberin.

Ew. Gnaden werden verzeihen, wenn ich mich beute gang furg faffe: denn ich habe nach vollendeter offentlicher Prufung beffen, mas wir im vergangenen Jahr an unfern Boglingen geleiftet haben, an die fammtlichen Eltern und Borgefesten den Berlauf zu melben; auch barf ich wohl furz fenn, weil ich mit Benigem Biel fagen tann. Ihre Kraulein Tochter hat fich in jedem Sinne als die erfte be: wiesen. Die beiliegenden Beugniffe, ihr eigner Brief, ber die Beschreibung ber Preise enthalt bie ihr geworden find, und zugleich das Vergnügen ausbrudt bas fie über ein fo gludliches Gelingen empfin= bet, wird Ihnen jur Beruhigung, ja jur Freude gereichen. - Die meinige wird baburch einigermaßen gemindert, bag ich vorausfebe, wir werden nicht lange mehr Urfache haben ein fo weit porgeschrittenes Frauenzimmer bei und jurud ju halten. 3ch em= pfehle mich zu Gnaden und nehme mir die Freiheit nachftens meine Gebanten über bas mas ich am vortheilhaftesten für sie halte, ju eröffnen. Bon Ottilien schreibt mein freundlicher Gehulfe.

## Brief bes Gehulfen.

Bon Ottilien last mich unfre ehrwurdige Borfteberin schreiben, theils weil es ihr, nach ihrer Art zu denten, peinlich ware basjenige was zu melden ift zu melden, theils auch weil sie felbst einer Entschuldigung bedarf, die sie lieber mir in den Mund legen mag.

Da ich nur allzuwohl weiß, wie wenig die gute Ottilie das zu außern im Stande ist, was in ihr liegt und was sie vermag; so war mir vor der diffentlichen Prufung einigermaßen bange, um so mehr als überhaupt dabei teine Vorbereitung möglich ist, und auch, wenn es nach der gewöhnlichen Beise sepu könnte, Ottilie auf den Schein nicht porzubereiten wäre. Der Ausgang hat meine Sorge nur zu sehr gerechtsertigt; sie hat keinen Preis erhalten und ist auch unter denen die kein Zeugniß empfangen haben. Bas soll ich viel sagen? Im Schreiben hatten andere kaum so wohlgesormte Buchstaben, doch viel freiere Züge; im Rechnen waren alle schneller, und an schwierige Ausgaben, welche sie besser löf't, kam es bei der Untersuchung

nicht. Im Franzbsischen überparlirten und überexponirten sie manche; in der Geschichte waren ihr Mamen und Jahrzahlen nicht gleich bei der hand; bei der Geographie vermiste man Aufmerksamkeit auf die politische Eintheilung. Jum musikalischen Vortrag ihrer wenigen bescheidenen Melodien fand sich weder Zeit noch Ruhe. Im Zeichnen hätte sie gewiß den Preis davon getragen: ihre Umrisse wavon rein und die Aussührung bei vielet Gorgfalt geistreich. Leider hatte sie etwas zu Großes unternommen und war nicht fertig geworden.

Als die Schülerinnen abgetreten waren, die Prifenden gufammen Rath hielten und une Lehrern wenigstens einiges Wort babei gonnten, mertte ich wohl bald, daß von Ottilien gar nicht, und menn es gefdab, wo nicht mit Migbilligung boch mit Gleich: gultigfeit gesprochen wurde. 3ch hoffte burch eine offne Darftellung ihrer Art ju fenn, einige Gunft ju erregen, und wagte mich baran mit boppeltem Eifer, einmal weil ich nach meiner Ueberzeugung fptechen tonnte, und fodenn weil ich mich in jungeren Jahren in eben demfelben traurigen Kall befunben batte. Man borte mich mit Aufmerklamteit an; boch als ich geenbigt hatte, fagte mir ber vor= fiBende Prufende amar freundlich aber latonifch: Rabigleiten werden vorausgesett, fie follen an Fertigfeiten werden. Dieß ift ber 3med aller Ergichung, dief ift die laute deutliche Absicht ber Eltern und Norgefesten, die ftille nur halbbemußte ber Rinder

feibst. Dieß ist auch ber Segenstand ber Prufung, wobei zugleich Lehrer und Schüler beurtheilt werben. Aus dem was wir von Ihnen vernehmen, schöpfen wir gute hoffnung von dem Kinde, und Sie sind allerdings lobenswurdig, Indem Sie auf die Fähigfeiten der Schilerinnen genau Acht geben. Berwandeln Sie solche die über's Jahr in Fertigsteiten, so wird es Ihnen und Ihrer begünstigten Schülerin nicht an Beifall mangeln.

In das mas bierauf folgte hatte ich mich icon ergeben, aber ein noch lebleres nicht befürchtet, bas fic belb barauf gutrug. Unfere gute Borfteberin, bie wie ein guter Sirte auch nicht eine von ihren Schifden verloren, ober mie es bier ber Rall mar, ungefomudt feben modte, fonnte, nachem bie Serren fich entfernt batten, ihren Unwillen nicht bergen nub faate au Ottilien, die gang rubig, indem die anbern fic uber ibre Dreife freuten, am Kenfter fand; aber fagen Sie mir, um's himmelswillen! wie fann man fo bumm ausfeben, wenn man es nicht ift? Ottilie verfette gang gelaffen: vergeiben Gie, liebe Prutter; ich babe gerade bente wieder mein Ropfweb und ziemlich ftart. Das tann niemanb wisen! versette die fonst so theilnehmende Aran and febrte fic verbrießlich um.

Nun es ift mahr; niemand taun es wiffen; benu Ottille verandert das Geficht nicht, und ich habe auch nicht gesehen, daß sie einmal die hand nach bem Schlafe ju bewegt hatte.

Das war noch nicht alles. Ihre Fraulein Tochter gnadige Frau, sonft lebhaft und freimuthig, war im Gesühl ihres heutigen Triumphs ausgelassen und übermuthig. Sie sprang mit ihren Preisen und Zeugnissen in den Zimmern herum, und schittelte sie auch Ottilien vor dem Gesicht. Du bist heute schlecht gefahren! rief sie aus. Sanz gelassen antwortete Ottilie: es ist noch nicht der lette Prüfungstag. Und doch wirst du immer die lette bleiben! rief das Fraulein und sprang hinweg.

Ottiliefdien gelaffen für jeben anbern, nur nicht fur mid. Gine innere unangenehme lebbafte Bewegung, ber fie widerfteht, zeigt fich burch eine un= gleiche Karbe bes Gefichts. Die linte Bange wird auf einen Angenblick roth, indem die rechte bleich wird. 3d fab dieß Beiden und meine Theilneh: mung tonnte fic nicht zurudhalten. 3ch führte unfre Borfteberin bei Seite, fprach ernfthaft mit ihr über die Sache. Die treffliche Frau ertannte ihren Rebler. Bir beriethen, wir befprachen uns lange, und obne beghalb weitlaufiger gu fenn, will ich Em. Onaben unfern Befdlug und unfre Bitte vortragen: Ottilien auf einige Beit ju fic ju nehmen. Die Brunde merden Sie fich felbit am besten entfalten. Beftimmen Sie fich hiezu, fo fage ich mehr über die Behandlung des guten Rindes. Berlagt uns bann Ihre Kraulein Tochter, wie zu vermuthen fteht, fo feben mir Ottilien mit Kreuben gurudfebren.

Noch eine, bas ich vielleicht in ber Folge pergef-

sen könnte: ich habe nie gesehen, daß Ottilie etwas verlangt, oder gar um etwas dringend gebeten hatte. Dagegen kommen Falle, wiewohl selten, daß sie etwas abzulehnen sucht was man von ihr fordert. Sie thut das mit einer Gebärbe, die für den der den Sinn davon gesaßt hat unwiderstehlich ist. Sie drückt die stachen Hande, die sie in die Hohe hebt, zusammen und führt sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigt und den dringend Fordernden mit einem solchen Blick ansieht, daß er gern von allem absteht was er verlangen oder wünschen möchte. Sehen Sie jemals diese Gebärzbe, gnädige Frau, wie es bei Ihrer Behandlung nicht wahrscheinlich ist, so gedenken Sie meiner und schonen Ottilien.

Eduard hatte diefe Briefe vorgelefen, nicht ohne Lächeln und Kopffchitteln. Auch tonnte es an Bemertungen über die Perfonen und über die Lage ber Sache nicht fehlen.

Genug! rief Ebuard endlich aus: es ift entschieben, sie kommt! Fur dich ware gesorgt, meine Liebe, und wir dursen nun auch mit unserm Borschlag hervorruden. Es wird hochst nothig, daßich zu dem Hauptmann auf den rechten Flügel hinüber ziehe. Sowohl Abends als Morgens ist erst die rechte Zeit zusammen zu arbeiten. Du erhältst dagegen für bich und Ottilien auf deiner Seite den schonsten Raum.

Charlotte lief fich's gefallen, und Eduard foil:

berte ihre tunftige Lebenbart. Unter andern riefer aus: es ist doch recht zuvorkommend von der Richte, ein wenig Ropfweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Erifft es zusammen und wir sien gegeneinander, ich auf den rechten Elbogen, sie auf den linken gestüht, und die Kopfe nach verschiedenen Seiten in die hand gelegt; so muß das ein Paar artige Segenbilder geben.

Der hauptmann wollte das gefahrlich finden; Ebuard hingegen rief aus: nehmen Sie fich unr, lieber Freund, vor dem D in Ucht! Bas follte B benn anfangen, wenn ibm E entriffen wurde?

Nun ich bachte boch, verfette Charlotte, bas verftunde fich von felbft.

Freilich, rief Ebuard: es tehrte gu feinem A gurud, gu feinem A und D! rief er, indem er aufprang und Charlotten fest an feine Bruft drudte.

## Sechstes Capitel.

Ein Bagen, ber Ottilien brachte, war angefahren. Charlotte ging ihr entgegen; bas liebe Rinb eilte fich ihr ju nahern, warf fich ihr ju guben unb umfaßte ihre Anice.

Bozu bie Demuthigung! fagte Charlotte, bie einigermaßen verlegen war und sie ausheben wollte. Es ift so bemuthig nicht gemeint, versette Ottilie bie in ihrer vorigen Stellung blieb. Ich mag mich nur so gern jener Zeit erinnern, ba ich noch nicht hoher reichte als bis an Ihre Knice und Ihrer Liebeschon so gewiß war.

Sie ftand auf und Charlotte umarmte fie herzlich Sie ward den Mannern vorgestellt und gleich mit befonderer Achtung als Gast behandelt. Schonheit ist überall ein gar willtommener Gast. Sie schien aufmertsam auf das Gesprach, ohne daß sie daran Theil genommen hatte.

Den andern Morgen fagte Eduard ju Charlotten : Es ift ein angenehmes unterhaltendes Madden.

Unterhaltenb? verfette Chartotte mit Lacheln: fie hat ja ben Mund noch nicht aufgethan.

So? erwiederte Ebuard, indem er fich gu befinuen ichien: bas mare boch munderbar. Charlotte gab bem neuen Antommling nur wenige Binke, wie es mit dem hausgeschafte zu halten sep. Ottilie hatte schnell die ganze Ordnung
eingesehen, ja was noch mehr ift, empfunden.
Bas sie für alle, für einen jeden insbesondere zu beforgen hatte, begriff sie leicht. Alles geschah punktlich. Sie wußte anzuvodnen, ohne daß sie zu befehlen schien, und wo jemand faunte, vervichtete
sie das Geschaft gleich seibst.

Sobalb sie gewahr wurde, wie viel Zeit ihr übrig blieb, bat sie Charlotten ihre Stunden eintheilen zu Burfen, die nun genau beobachtet wurden. Sie arsbeitete das Borgesehte auf eine Art, von der Charlotte durch den Gehulfen unterrichtet war. Man ließ sie gewähren. Aur zuweilen suchte Charlotte sie anzuregen. So schob sie ihr manchmal abgeschriebene Federn unter, um sie auf einen freieren Jugder Handschrift zu leiten; aber auch diese waren bald wieder schaff geschutten.

Die Frauenzimmer hatten unter einander festgesett, frangoffich zu reben wenn sie allein naten; und Charlotte beharrte um so mehr dubei, als Ottilie gesprächiger in der fremden Sprache war, indem man ihr die Uebung berfelben zur Psticht gemacht hatte. Hier Jugte sie oft mehr als sie zu wollen schien. Besonders ergöste sich Charlotte an einer zusälligen zwar genauen aber boch liebevollen Schilberung der gangen Pensionsanskalt. Ottilie wurd ife eine liebe Gefentchafterin, und fie boffte bereinft an ihr eine guverlaffige Freundin ju finden.

Charlotte nahm indest die atteren Papiere wieder vor, die sich auf Ottilien bezogen, um sich in Erinnerung zu bringen, was die Worsteherin, was der Sehülfe über bad gnte Kind genrtheilt, um es mit threr Perfontigteit selbst zu vergieichen. Denn Sharlotte war der Meimung, man könne nicht geschwind genug mit dem Charafter der Menschen bekannt werden, mit denen man zu leben hat, um zu wissen, was sich von ihnen erwarten, was sich an ihnen bilben läst, oder was man ihnen ein für aller mat zugestehen und verzeihen muß.

Sie fand zwar bei biefer Untersuchung nichts neues, aber manches bekannte ward ihr bebeutender und auffallender. Go kunte ihr z. B. Ottiliens Mäßigkeit im Effen und Trinken wirklich Sorge machen.

Das Nächfe was die Franen beschäftigte war der Angug. Charlotte verlangte von Ottilian, sie solle in Kleidern reicher und mehr ansgesincht erscheinen. Singleich schnitt das gute thätige Aind die ihr fruher geschendten Stoffe selbst zu und wuste sie sich, wit geringer Beihilse Anderer, schnell und hochst zienlich anzupassen. Die neuen, modischen Gewänder erhöhten ihre Geskutt: denn indem das Angenehme einer Person sich auch über ihre Hulle nerbreitet, so glaudt man sie immer wieder von neuem und anmuthiger

ju feben, wenn fie ihre Eigenschaften einer neuen Umgebung mittbeilt.

Daburch ward sie den Mannern, wie von Anfang so immer mehr, daß wir es nur mit dem rechten Namen nennen, ein wahrer Augentrost. Denn wenn der Smaragd durch seine herrliche Farbe dem Gesicht wohlthut, ja sogar einige Heilfraft an diesem eblen Sinn ausübt; so wirkt die menschliche Schönheit noch mit weit größerer Gewalt auf den außern und innern Sinn. Wer sie erblickt, den kann nichts Uebles anwehen; er fühlt sich mit sich selbst und mit der Welt in Uebereinstimmung.

Auf manche Beife batte baber bie Gefellicaft burch Ottiliens Anfunft gewonnen. Die beiben Kreunde hielten regelmäßiger bie Stunden, ja bie Minuten der Busammentunfte. Sie ließen weber jum Effen, noch jum Thee, noch jum Spazfergang langer als billig auf fich marten. Sie eilten, befonbere Abende, nicht fobald vom Tifche meg. lotte bemertte bas mohl und ließ beibe nicht un= beobachtet. Sie fuchte zu erforichen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlag gabe; aber fie tonnte feinen Unterschied bemerten. Beibe zeigten fich über= baupt gefelliger. Bei ihren Unterhaltungen fcie= nen fie gu bedenten, mas Ottiliens Theilnahme gu erregen geeignet fenn mochte, mas ihren Ginficten, ihren übrigen Renntniffen gemäß mare. Beim Le= fen und Erzählen bielten fie inne, bis fie wieder fam. Sie murben milber und im Gangen mittbeilenber, In Erwiederung dagegen wuchs die Dienstbefissenheit Ottiliens mit jedem Lage. Je mehr
sie das haus, die Menschen, die Berhaltnisse kennen lernte, desto lebhafter griff sie ein, desto schneller
verstand sie jeden Blick, jede Bewegung, ein halbes
Bort, einen Laut. Ihre ruhige Ausmerksamkeit
blieb sich immer gleich, so wie ihre gelassene Regsamkeit. Und so war ihr Siben, Ausstehen, Geben,
Rommen, Holen, Bringen, wieder Niedersthen,
ohne einen Schein von Unruhe, ein ewiger Bechsel,
die ewige angenehme Bewegung. Dazu kam, daß
man sie nicht gehen borte, so leise trat sie aus.

Diefe anftandige Dienftfertigfeit Ottiliens machte Charlotten viel Greube. Gin einziges, mas ibr nicht gang angemeffen vortam, verbarg fie Ottilien nicht. Es gebort, fagte fie eines Tages ju ihr, un: ter die lobensmurdigen Aufmertfamteiten, bag mir und ichnell buden, wenn jemand etwas aus ber Sand fallen lagt, und es eilig aufzuheben fuchen. Bir befennen und baburch ihm gleichsam bienftpflichtig ; nur ift in ber großern Belt dabei zu beden: fen, wem man eine folde Ergebenheit bezeigt. Gegen Krauen will ich dir barüber teine Gefete vor= " fcreiben. Du bift jung. Gegen Sobere und Meltere ift es Soulbigfeit, gegen beines Gleichen Artigfeit, gegen Jungere und Niedere zeigt man fic baburd menichlich und gut: nur will es einem Krauen= gimmer nicht wohl geziemen, fich Mannern auf Diefe Beife ergeben und bienftbar au bezeigen.

Ich will es mir abzugewöhnen suchen, versehte Ottilie. Indeffen werden Sie mir diese Unschicklichteit vergeben, wenn ich Ihnen sage, wie ich dazu getommen bin. Man hat und die Geschichte gelehrt; ich habe nicht so viel daraus behalten, als ich wohl gesollt hatte: benn ich wuste nicht wozu ich b kauchen wurde. Nur einzelne Begebenheiten sind mir sehr eindruttlich gewesen; so, solgende:

Alis Carl der Erste von England vor seinen sogennunten Nichtern stand, siel der gottene Knopf des
Stöckens das er trug hernnter. Gewohnt, haß
bei solchen Gelegenheiten sich alles für ihn bemuchte,
finien er sich umzusehen und zu erwarten, daß ihm
jemand auch dießmal den kleinen Bienst erzeigen
sollte. Es regte sich niemand; er bückte sich selbst,
um den Ruspf aufzuheben. Mir tam das so schmerzlich vor, ich weiß nicht ob mit Recht, daß ich von jenem Augendsick an niemanden kann etwas aus den
Handen fallen sehn, ohne mich darnach zu bücken.
Da es aber freilich nicht immer schiellich sepn mag,
und ich, suhr sie lächelnd fort, nicht jederzeit meine
Geschichte erzählen kann, so will ich mich kunftig
mehr zurückalten.

Indessen hatten die guten Ainftakten, zu benen fich bie beiden Freunde berufen fichten, ununkersbrochenen Fortgang. Ja täglich fanden sie neuen Ainfas etwad zu bedenken und zu unternehmen.

Mis fie eines Tages gufammen burch bas Dorf gingen, bemerkten fie misfallig, wie weit es an

Schnung und Reinlichkeit hinter jenen Dorfern jurachtebe, wo bie Brwohner burch bie Koftbarfeit bes Raums auf beibes hingewiesen werben.

Du erinnerst bich, sagte ber hauptmann, wie wir auf amferer Reife burch bie Goweis ben Bunfch außerten, eine landliche sogenannts Parlanlage recht eigentlich zu verschönern, indem wir ein so gelegenes Derf wicht zur Schweiger- Bauart, sondern zur Schweiger-Ordnung und Sanderleit, welche die Be-nubung so sehr befordern, einrichteten.

Sier 3. B., verfeste Chuard, ginge bad mobl an. Der Solofberg werlauft fich in einen vorfpringenben Bintel herunter; bad Dorf ift ziemtich regelmäßig im Salbowiel gegonaber gebaut; bamvifden Rieft ber Bach, gegen beffen Unfcwellen fich ber eine mit Steinen, ber andere mit Pfablen, wieber einer mit Ballen, und ber Rachar fobann mit Blanten vermabren mill, leiner aber ben andern forbert, vielmebr fic und ben übrigen Schaben und Rachtbeil beingt. : Go geht ber Weg auch in ungeschickter Bewedning beib berauf, balb berab, bath burch's 28affer. bald iber Steine. Bulten bie Leute mit Sanb mulegen, fo murbe tein großer Bufchuf nothig fenn, . um bier eine Dauer im Sathfreis aufwführen, bent Wes babinter bis an bie Saufer zu erhöhen, ben Schonften Raum berauftellen, ber Reintichfeit Dlat au geben und burd eine in's Große gebenbe Anftalt elle fleine unaufanglide Sorge auf einmal au ver-Samten.

Laf es und versuchen, fagte ber hauptmann, inbem er die Lage mit den Augen überlief und schnell beurtheilte.

Ich mag mit Burgern und Bauern nichts au thun haben, wenn ich ihnen nicht geradezu befehlen kann, versetzte Eduard.

Du haft fo unrecht nicht, erwiederte der Sauptmann; benn auch mir machten bergleichen Gefcafte im Leben icon viel Berbrug. Bie fower ift ed. baß ber Menich recht abwage, mas man aufopfern muß gegen bas mas ju geminnen ift! wie fcmer, ben Bred zu wollen und die Mittel nicht zu verschmaben ! Biele verwechfeln gar die Mittel und ben 3med, erfreuen fich an jenen, ohne biefen im Auge zu behalten. Jedes lebel foll an der Stelle geheilt werben, wo es jum Boricein fommt, und man befummert fich nicht um jenen Dunft, wo es eigentlich feinen Urfprung nimmt, mober es wirft. Degwegen ift es fo fdwer Rath ju pflegen, befondere mit der Menge, Die im Tagliden gang verftandig ift, aber felten mei= ter fiebt als auf Morgen. Rommt nun gar bazu. daß der eine bei einer gemeinfamen Anftalt gemin= nen, der andere verlieren foll, ba ift mit Bergleich nun gar nichts auszurichten. Alles eigentlich ge= meinsame Gute muß burch bas unumschrankte -Majeftaterecht geforbert merben.

Indem fie ftanden und fprachen, bettelte fie ein Menfch an, der mehr frech ale bedurftig ausfah. Eduard, ungern unterbrochen und beunruhigt, fcalt

ihn, nachdem er ihn einigemal vergebens gelaffener abgewiesen hatte; als aber ber Kerl sich murrend, ja gegenscheltend, mit kleinen Schritten entfernte, auf die Rechte bes Bettlers trotte, dem man wohl ein Almosen versagen, ihn aber nicht beleibigen burfe, weil er so gut wie jeder andere unter dem Schute Gottes und der Obrigkeit stehe, kam Eduard ganz aus der Fassung.

Der Hauptmann, ihn zu begutigen, sagte barauf: Laß und diesen Worfall als eine Aufforderung annehmen, unsere landliche Polizep auch hierüber zu erstreden. Almosen muß man einmal geben; man thut aber besser, wenn man sie nicht selbst gibt, besonberd zu hause. Da sollte man maßig und gleichformig in allem sepn, auch im Bohlthun. Eine allzureichliche Gabe lock Bettler herbei, anstatt sie abzusertigen; dagegen man wohl auf der Reise, im Borbeisliegen, einem Armen an der Straße in der Gestalt des zusäusäusen Gluck erscheinen und ihm eine überraschende Gabe zuwersen mag. Und macht die Lage des Dorses, des Schlosses, eine solche Anstalt sehr leicht; ich habe schon früher darübet nachgebacht.

An bem einen Ende bes Dorfes liegt bas Wirthehaus, an bem andern wohnen ein paar alte gute Leute; an beiden Orten mußt bu eine fleine Gelbsumme niederlegen. Richt der in's Dorf here einzehende, sondern der hinausgehende erhalt etwas; und ba die beiden haufer zugleich an den 28e-

son fichen die auf das Salas führen, fo wied auch alles, was fich hinauswenden wollte, an die fieiben Stellen gewiesen.

Komm, fagte Chuerb, mir mollen bas gleich abmacheng bas Benanene fommen wir immer nach undholen.

Sie gingen jum Wirth und zu bom aften Paare, und die Sache war abgethan.

Ich weiß recht gut, fagte Smand, indem fie zufermmen den Schlosberg wieder hinauffciegen, bas alles in der Welt ankunnt auf einen gescheidten Limfall nub auf einen follen Entschieß. So haß du die Parkanlagen meiner Brau sehr richtig benetheidt, und mir auch schanzeinen Wink zum bestem gegeken, den ich ihr, wie ich gar wicht läugnen will, sogleich mitgatheilt habe.

Ich konnte as vermuthen, verfehte der hanpterunn, aber nicht. billigen. Du haft fie irre gemacht; fie last alles tiegen und tentt in dieser einzigen Gache mit mas; demn sie wermeibet bevonzu neden und hat und macht wieder zur Mordhütte geladen, ab sie gleich mit Entilian in ben Iwischensunden hinaufgeht.

Ondurch miffen wie und, venfeste Chuntd, nicht abschnaden lassen. Wenn ich von etwad Gutem iberungt birt, was gascheben Lounte und sollte, so habe ich Caine Rase bis ich es gethan sohe. Sind wie dechtlang ting einzu einzuleiten. Les und die innglissen Pantheforeibungen mit Ausfern zur Abandunterhaltung vornehmen, nachherbeine Gute Charte. Man muß ed erft problematifd und nur wie gunn Scherz behandeln; ber Ernft wird fich febon finden.

Rach biefer Verabredung murden die Bucher aufgeschlagen, worin man jedesmal den Grundris der Gegend und ihre landschaftliche Ansicht in ihrem erften roben Raturzustande gozeichnet sab, sodann auf andern Blättern die Veränderung vorgestellt fand, welche die Kunst daran vorgenommen, um alles das besiehende Gute zu nuben und zu steigenn. Hievon war der Nebergang zur eigenen Besignung, zur eignen Umgebung, und zu dem was man daran ausbilden könnte, sehr leicht.

Die von bem Hauptmann entworfene Chartezum Grunde zu legen war nunmehr eine angenehme Beschäftigung, nur konnte man sich von jener ersten Bescheibung, nach ber Sharlotte die Sache einmal angefungen hatte, nicht ganz ledreißen. Doch orsfand man einen leichtem Anfgang auf die Hober man walte obermarts am Abhange vor einem angemehmen Hölzchen ein Luftgebande aufführen; dieses fallte einen Bezug auf Gehloß haben, aus den Schloßenstern sollte man es übersehen, von besther Schloß und Garten wicher bestreichen binnen.

Der haupemann hatte alles mahl überlegt nich gemessen, und brachte jenen Dorfneg, jene Manar am Bache her, jene Andfüllung wieber zur Sprache. In geminne, fagte er, indem ich einen bequemen Weggen gur Anhibe hinaufführe, gemde forbel Steine, als ich zu jener Mauer bedarf. Sobald eins in's andere greift, wird beides wohlfeiler und geschwin= ber bewerkstelligt.

Nun aber, sagte Charlotte, fommt meine Sorge. Nothwendig muß etwas Bestimmtes ausgeseht werden; und wenn man weiß, wieviel zu einer solgen Aulage erforderlich ist, dann theilt man es ein, wo nicht auf Wochen, doch wenigstens auf Wonate. Die Casse ist unter meinem Beschluß; ich zahle die Zettel, und die Rechnung führe ich selbst.

Du fceinft une nicht fonderlich viel ju vertrauen, fagte Gbuard.

Richt viel in willfurlichen Dingen, verfeste Charlotte. Die Willfur wiffen wir beffer zu bestherrichen als ihr.

Die Einrichtung war gemacht, die Arbeit rasch angefangen, der hauptmann immer gegenwartig, und Charlotte nunmehr fast täglich Zeuge seines ernsten und bestimmten Sinnes. Auch er lernte sie naber kennen, und beiden wurde es leicht, zusammen zu wirken und etwas zu Stande zu bringen.

Es ift mit ben Seichaften wie mit bem Tange; Personen, die gleichen Schritt halten, naiffen sich unentbehrlich werben; ein wechselseitiges Bohlswollen muß nothwendig daraud entspringen, und baß Charlotte dem hauptmann, seitdem fie ihn naher tennen gelernt, wirklich wohlwollte, davon

war ein sicherer Beweis, daß sie ihn einen schinen Anheplat, den sie bei ihren ersten Anlagen besonders ausgesucht und verziert hatte, der aber seinem Plane entgegenstand, ganz gelassen zerstoren ließ, ohne auch nur die mindeste unangenehme Empfinsdung dabei zu haben.

## Siebentes Capitel

Indem nun Charlotte mit bem Sauptmann eine gemeinsame Beschäftigung fand, so mar die Folge, daß fich Eduard mehr ju Ottilien gefellte. fprach ohnehin feit einiger Beit eine ftille freundliche Meigung in feinem Bergen. Gegen jederman mar fie dienstfertig und zuvortommend; bag fie es gegen ihn am meiften fen, bas wollte feiner Gelbftliebe fcheinen. Mun mar feine Frage: mas fur Speifen und wie er fie liebte, hatte fie fcon genau bemertt ! wieviel er Buder jum Thee ju nehmen pflegte, und was bergleichen mehr ift, entging ihr nicht. bere mar fie forgfaltig, alle Bugluft abjumehren, gegen die er eine übertriebene Empfindlichfeit zeigte, und befhalb mit feiner Frau, ber es nicht luftig ge= nug fenn tonnte, manchmal in Biberfpruch gerieth. Eben fo mußte fie im Baum : und Blumengarten Bas er munichte fucte fie ju beforbern, was ihn ungebuldig machen fonnte, ju verhuten, bergestalt, bag fie in furgem wie ein freundlicher Soungeift ihm unentbehrlich ward und er anfing ihre Abmefenheit icon peinlich ju empfinden. Siegu tant noch, buf fie gefprächiger und offner ichien fobalb fie fich allein trafen.

Ednard hatte bei zunehmenden Jahren immer etwas Kindliches behalten, das der Jugend Ottiliens befonders zusagte. Sie erinnerten sich gern früherer Jeiben, wo sie einander gesehen; es stiegen diese Erinnerungen bis in dieurstien Epochen der Reigung Ednards zu Charlotten. Ottile wollte sich der deis den niech als des schöuften Sepaces erinnern; und wenn Ednard ihr ein solches Gedächnis aus ganz früher Ingend absprach, so behauptete sie doch besons dere einen Fall noch vollkommen gegenwärtig zu has ben, wie sie sich einmal, dei seinem Hereintreten, in Charisttens Schoos verstockt nicht aus Jurcht, sondern aus Tindischer Nederaschung. Sie harte dass seinen kannen: weit er so lebhasten Eindruckauf sie gemacht, weit er ihr gar so wohl gefallen:

Dei folden Ambiltniffen waren mande Gerschäfte, welche die beiden Freunde, zusammen früher voogenommen, gewissemaffen in Stoden gerathen, so das sie fir nasdig fanden sich wieder eine Neberschaffen, einige Amflass zu entwerfen, Briefe zu schweiben. Die behellten fic defhalb auf ihne Ranglen, wo sie den alten Copiffen mußig fanden. Sie gingen an die Arbeit und gaben ihm bald zu thun, ohne zu bemerken, daß sie ihm manches ausbundeten, was sie sonst felbst zu verrichten gewohnt waren. Gleich der erste Auflich wollte dem hauptmann, gleich der erste Weief Studeden nicht

gelingen. Sie qualten fich eine Beit lang mit Concipiren und Umfchreiben, bis endlich Ebuard, bem es am wenigsten von Statten ging, nach ber Beit fragte.

Da zeigte fich benn, daß ber Sauptmann vergeffen hatte feine dronometrifde Secunden-libr aufzuziehen, bas erstemal feit vielen Jahren; und fie
fchienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, daß
die Zeit anfange ihnen gleichgultig zu werden.

Indem so die Mauner einigermaßen in ihrer Geschäftigkeit nachließen, wuchs vielmehr die Thatigkeit der Frauen. Ueberhaupt nimmt die gewöhnliche Lebensweise einer Familie, die aus den gegebennen Personen und aus nothwendigen Umständen entspringt, auch wohl eine außerordentliche Reigung, eine werdende Leidenschaft, in sich wie in ein Gesäß auf, und es kann eine ziemliche Zeit vergeben, ehe dieses neue Ingrediens eine merkliche Gahrung verursacht und schamend über den Rand schwillt.

Bei unfern Freunden waren bie entsiehenden meche felfeitigen Reigungen von der angenehmsten Birefung. Die Gemuther öffneten fich, und ein allgemeines Bohlwollen entsprang ans dem befonderen. Jeder Theil fuhlte sich gludlich und gönnte dem ansbern sein Glud.

Ein folder Buftand erhebt ben Geift, indem er das herz erweitert, und alles was man thut und vornimmt hat eine Richtung gegen das Unermeßliche. So waren auch die Freunde nicht mehr in ih: ver Wohnung befangen. Ihre Spaziergange bohnten fich weiter aus, und wenn babei Stuard mit Ottilien, die Pfadezu mablen, die Wege zu bahnen, vorandeilte; fo folgte der Hauptmann mit Charlotten in bedeutender Unterhaltung, theilnehmend an manchem neuentdeckten Platicen, an mancher unerwarketon Aussicht, geruhig der Spur jener rascheren Borganger.

Eines Tags leitete fie ihr Spaziergang durch die Schlofpforte des rechten Flügels hinunter nach dem Gafthofe über die Brude gegen die Teiche gu, an denen fie hingingen, fo weit man gewöhnlich das Baffer verfolgte, deffen Ufer sodann von einem buschigen Sugel und weiterhin von Felsen eingeschloffen aufhörte gangbar zu sepn.

Aber Conard, dem von feinen Jagdmanderungen ber die Segend befannt war, drang mit Ottilien auf einem bewachsenen Pfade weiter vor, wohl wissend, daß die alte zwischen Felsen verstedte Mublo nicht weit adliegen tounte. Allein der wenig betretene Pfad verlor sich bald, und sie fanden sich im dichten Gebusch zwischen moofigem Gestein verirrt, doch nicht lange: denn das Rauschen der Räder verkundigte ihnen sogleich die Rähe des gesuchten Ortes.

Anf eine Klippe vormarts tretend fahen fie das alte schwarze munderliche Holgebaude im Grunde vor fic, von steilen Felfen so wie von hohen Ban-men unfchattet. Steentschloffen fich turz und gut über Wood und Felstrummer hinabzusteigen: Eduaed

voran; und wenn er nun in die Sobe fah, und Ottilie leicht schreitend, ohne Furcht und Mengstlichkeit,
im schohen Sleichgewicht von Stein zu Stein ihm
folgte, glaubte er ein himmlisches Besen zu seben,
das über ihm schwebte. Und wenn sie nun manche mal an unsicherer Stelle seine ausgestreckte Sand
ergriff, ja sich auf seine Schulter stützte, dann konnte er sich nicht verlängnen, daß es das zarteste weibliche Beseu sep, das ihn berührte. Fast hätte er gewünscht, sie möchte straucheln, gleiten, daß er sie in seine Arme auffangen, sie an sein herz drücken könnte. Doch dieß hätte er unter keiner Bedingung gethan, ans mehr als Einer Ursache: er fürchtete sie zu beleidigen, sie zu beschädigen.

Die dieß gemeint fep, erfahren mir fogleich. Denn als er nun herabgelangt, ihr unter ben hohen Baumen am landlichen Tifche gegenüber faß, die freundliche Mullerin nach Milch, ber bewilltommende Muller Charlotten und dem hauptmann ents gegengefandt war, fing Eduard mit einigem Zauderu zu fprechen an,

Ich habe eine Bitte, liebe Ottille: verzeihen Sie mir die, wenn Sie mir sie auch versagen. Sie machen kein Geheimniß daraus, und es braucht es auch nicht, baß Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbilb tragen. Es ist das Bitd Ihres Waters, bes braven Mannes, ben Sie kaum gekannt, und ber in jedem Sinne eine Stelle au Ihrem herzen verdient. Aber vergeben Sie mir:

das Bild ist ungeschickt groß, und bieses Metall, dieses Glas macht mir tausend Aengste, wenn Sie ein Kind in die Sobe heben, etwas vor sich hintrasgen, wenn die Kutsche schwankt, wenn mir durch's Gebisch dringen, eben jest, wie wir vom Felsen heraabstiegen. Mir ist die Möglickeit schrecklich, daß irgend ein unvorgesehener Stoß, ein Fall, eine Berrührung Ihnen schällich und verderblich seyn könnte. Ohn Sie es mir zu Liebe, entfernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Limmer; ja geben Sie ihm den schönken, den heiligken Ort Ihrer Wohnung: nut von Ihrer Brust entfernen Sie etwas, bessen Rabe mir, vielleicht aus übertriebenet Aengstlichkeit, so gefährlich scheint.

Ottilie schwieg, und hatte mahrend er sprach vor fich hingesehen; dann, ohne tlebereilung und ohne Zaudern, mit einem Blid mehr gen himmel als auf Eduard gewendet, löste sie die Kette, zog das Bild hervor, drudte es gegen ihre Stirn und reichte es dem Freunde hin, mit den Worten: heben Sie mir es auf, bis wir nach Hause kommen. Ich vermag Ihnen nicht besser zu bezeugen, wie sehr ich Ihre freundliche Sorgfalt zu schähen weiß.

Der Freund magte nicht das Bild an feine Lippen gu druden, aber er faste ihre hand und drudte fie an feine Augen. Es waren vielleicht die zwep schönsten hande, die sich jemals zusammenschloffen. Ihm war, als wenn ihm ein Stein vom herzen gefallen mare, ale wenn fich eine Sheibemand gwifden ibm und Ottliten niebergelegt batte.

Dom Muller gefihrt langten Charlotte und ber Sanptmann auf einem bequemeren Bfabe berunter. Man begrüßte fich, man erfrente und erquidte fich. Burud wollte man denfelben Beg nicht fehren, und Ebuard foling einen Keldpfad auf ber anbern Seite bes Baches wer, auf welchem bie Teiche wieder au Geficht tamen, indem men ibn mit einiger Un= frengung aurudlegte. Dun burdfrich man abwechselndes Gehölz und erblickte, nach dem Laube gu, mancherlei Dorfer, Bleiten, Maiereven mit thren grunen und fruchtbaren Umgebungen; junachft ein Morwerf, bas an ber Sabe, mitten im Solge, gar vertraulich lag. Um iconften zeigte fich ber größte Meichthum ber Gegend, por : und rudwarte, auf der fanfterfliegenen Sobe, von ba man ju einem luftigen Baldchen gelangte, und beim Beraustreten aus demfelben fich auf dem Relfen dem Schloffe gegenüber befand.

Die froh waren fie, als fie dafelbit gewissermaßen unvermuthet antamen. Sie hatten eine fleine Belt umgangen; fie standen auf dem Plate wo das neue Gedaude hintommen follte, und faben wieder in die Kenster ibrer Bobnung.

Man ftieg jur Moobhutte hinunter, und faß sum erftenmal barin zu vieren. Nichts war naturlicher, als daß einstimmig der Wunfch ausgefprochen wurde, dieser heutige Beg, den fie langfam und nicht ohne Befihrerlichteit gemacht, möchte bergefintt geführt und eingerichtet werden, daß man ihn gefellig, schlendernd und mit Behaglichteit zurücklegen tönnte. Jedes that Borfchläge, und man berechnete, daß der Weg., zu melchem sie mehrere Stunden gebraucht hatten, wohl gebahnt in einer Stunde zum Schloß zurudführen mußte. Schon legte man in Gedanken, unterhalb der Muhle, wo der Bach in die Teiche sließt, eine wegverfürzende und die Landschaft zierende Brücke an, als Charlotte der erfindenden Einbildungskraft einigen Stillstand gebot, indem sie an die Kosten erinnerte, welche zu einem solchen Unternehmen erforderlich seyn wurden.

hier ist auch zu helfen, versette Ebuard. Jenes Barwerk im Balbe, bas so schon zu liegen scheint, und so wenig einträgt, durfen wir nur veräußern, und bas baraus Gelös'te zu diesen Anlagen verwenden; so genießen wir vergnüglich auf einem unschähebaren Spaziergange die Interessen eines wohlangelegten Capitals, da wir jeht mit Mismuth, bei letter Berechnung am Schlusse bed Jahre, eine kammerliche Einnahme davon ziehen.

Charlotte felbst konnte als gute haushalterin nicht viel bagegen erinnern. Die Sache war schon früher zur Sprache gefommen. Nun wollte ber hauptmann einen Plan zu Berschlagung ber Grunds stude unter die Balbbauern machen; Eduard aber wollte kurger und bequemer versahren wiffen. Der gegenwärtige Pachter, ber icon Borfclage gethan batte, follte es erhalten, terminweise gablen und fo terminweise wollte man die planmäßigen Anlagen von Strede zu Strede vornehmen.

So eine vernünftige gemäßigte Ginrichtung mußte burchaus Beifall finden, und icon fah die ganze Gefellichaft im Geifte die neuen Wege sich ichlangeln, auf benen und in beren Rabe man noch die angenehmsten Rube= und Aussichtsplage zu entbeden hoffte.

Um sich alles mehr im Einzelnen zu vergegenwartigen nahm man Abends zu hause sogleich die neue Charte vor. Man übersah den zurückgelegten Weg und wie er vielleicht an einigen Stellen noch vortheilhafter zu sühren wäre. Alle früheren Vorssahe wurden nochmals durchgesprochen und mit den neuesten Gedanken verbunden, der Plat des neuen hauses, gegen dem Schloß über, nochmals gebilligt und der Kreislauf der Wege bis dahin abgesschloffen.

Ottilie hatte zu dem allen geschwiegen, als Eduard zulest den Plan, der bisher vor Charlotten gelegen, vor sie hinwandte und sie zugleich einlud, ihre Meinung zu sagen, und als sie einen Augenblick anhielt, sie liebevoll ermunterte, doch ja nicht zu schweigen: alles sep ja noch gleichgultig, alles noch im Werden.

3ch murbe, fagte Ottilie, indem fie ben Finger

auf die höchste Flace der Andohe sehte, das haus hieher bauen. Man sahe zwar das Schloß nicht; denn es wird von dem Waldchen bedeckt; aber man befände sich auch dafür wie in einer andern und neuen Welt, indem zugleich das Dorf und alle Wohnungen verborgen waren. Die Aussicht auf die Teiche, nach der Muhle, auf die Hohen, in die Gebirge, nach dem Lande zu, ist außerordentlich schön; ich habe es im Vorbeigehen bemerkt.

Sie hat Recht! rief Chuard: wie tonnte und bas nicht einfallen? Nicht wahr, so ift es gemeint, Ottilie? — Er nahm einen Blepftift und ftrich ein langliches Biered recht ftart und berb auf die Anshibe.

Dem hauptmann fuhr das durch die Seele: denn er sah einen forgfältigen, reinlich gezeichneten Plan ungern auf diese Weise verunstaltet; doch faßte er sich nach einer leisen Mißbilligung und ging auf den Gedanken ein. Ottilie hat Necht, sagte er: macht man nicht gern eine entsernte Spaziersfahrt, um einen Raffee zu trinken, einen Fisch zu genießen, der und zu hause nicht so gut geschmeckt hatte. Wir verlangen Abwechselung und fremde Gegenstände. Das Schloß haben die Alten mit Vernunft hieher gebaut: denn es liegt geschüht vor den Winden, und nah an allen täglichen Bedurfnissen; ein Gebäude hingegen, mehr zum geselzligen Ausenthalt als zur Wohnung, wird sich dorts

bin recht mohl fchiden und in ber guten Jahrelgelt bie angenehmften Stunden gewähren.

Je mehr man bie Sache burch poach besto-gunfteger erschien sie, und Sharb konnte feinen Erwumph nicht bergen, bas Ottille ben Gedanten gehabt. Er war fo stolz barauf als ob die Ersindung fein gewesen mare.

## Motes Capitel

Der Haupensam untersuchte gleich am frühften Worgen ben Plat, endwauf erst einen slücktigen, und als die Gesellschaft an Det und Stulle sich nocht made entschehen hatte, einen genamen Lift nebst Musiden und allem Ersordenlühren. Es früte nicht micht en der wirtigen Nondereitung. Jemei Geschich wieder Ben Mentans des Morments ward auch soglich wieder angegrüffen. Die Männer fanden zuspensmannen Mutaf zur Chätigkis.

Der hauptmenn undte Eduarden bemerkich, bestied eine Artigkeit, je wehl gar eine Schuldigkeit, je wehl gar eine Schuldigkeit fep, Charlottens Geburtstag durch Legung des Gnundfteine zu fepeun. Es bedurfte nicht niel, die alte Absechung Eduards gegen folche Feste zu üben minden: denn es kam ihm schuell in den Sinn, Die tilliens Geburtstag, der späten siet, gleichfalls recht

fepetlich zu begeben.

Chariatte, der die neuenAnlagen, und was desse Halb geschehen sollte, debentend, ernstlich, ja fast hobenklich vorlauren, beschehtzigte sich damit, die Mussische Leite Geschehtziungen nachmals für sich durchzugehen. Man fah sich bes Tages meniger, und mit besto mehr Berlangen suchte man sich bes Abends auf.

Ottilie mar indeffen icon vollig herrin des haus: haltes, und wie fonnte es anders fenn, bei ihrem ftillen und fichern Betragen. Auch mar ihre ganze Sinnesmeife bem Saufe und bem Sauslichen mehr als ber Belt, mehr als dem Leben im Freien gugewendet. Eduard bemerfte bald, baf fie eigentlich nur aus Gefälligfeit in die Gegend mitging, bas fie nur aus gefelliger Pflicht Abende langer braugen verweilte, auch wohl mandmal einen Bormand baublicher Thatigfeit fuchte, um wieber binein au geben. Gebr bald mußte er baber bie gemeinichaft: lichen Banderungen fo einzurichten, daß man vor Sonnenuntergang wieber ju Saufe war, und fing an. mas er lange unterlaffen batte, Gebichte vorzulefen, folde befonders, in beren Bortrag ber Ausbrud einer reinen, boch leibenschaftlichen Liebe gu legen mar.

Sewohnlich faßen fie Abende um einen fleinen Tifch, auf hergebrachten Plaben: Charlotte auf bem Sopha, Ottilie auf einem Seffel gegen ihr über, und die Manner nahmen die beiben andern Seiten ein. Ottilie faß Ebuarden zur Rechten, wohin er auch das Licht icoh, wenn er las. Alsbann rudte sich Ottilie wohl naber, um in's Buch zu sehen: benn auch fie traute ihren eigenen Augen mehr als fremben Lippen; und Eduard gleichfalls

ructe ju, um es ibr auf alle Beise bequem ju machen; ja er hielt oft langere Pausen als nothig, damit er nur nicht eher umwendete, bis auch sie ju Ende der Seite gesommen.

Charlotte und der Sauptmann bemerkten es wohl und faben manchmal einander lachelnd an; boch wurden beibe von einem andern Zeichen überztafch, in welchem fich Ottiliens stille Reigung gezlegentlich offenbarte.

An einem Abende, welcher der fleinen Gefellschaft durch einen lastigen Besuch jum Theil versloren gegangen, that Eduard den Borschlag noch beisammen zu bleiben. Er fühlte sich aufgelegt seine Flote vorzunehmen, welche lange nicht an die Tagesordnung gesommen war. Sparlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu sinden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Simmer genommen.

tind Sie fonnen, Sie wollen mich auf bem flusel begleiten? rief Eduard, bem die Augen vor Freude glanzten. Ich glaube wohl, versette Ottilie, daß es gehn wird. Sie brachte die Noten herbei und setze fich an's Clavier. Die Juhdrenden waren aufmerksam und überrascht, wie volltommen Ottilie das Musikftud für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. Anzupassen wußte ist nicht der rechte Ausbrud; benn wenn es von Char-

lattens Geschiedlicheit und seeiene Millen abhing, ihrem balb zögernben, bald wereilenden Gatten zu hiebe, hier anzuhalten, bort mitzugehen; so sissen Ottilie, welche die Sonate von jenen einsgemal spiece den gehört, sie num in dem Sinne eingesent zu hgeben, wir jener sie begleitete. Sie hatte seine Midgel sp zu den ihrigen gemacht, dass duraus wieden alle Art von lebendigen Ganzen entsprang, das sich zwar nicht tactgemäß bewegte, aber dach stäussen und gefällig lautete. Der Componist still hätte soine Freude daran gehabt, soin Merkaufeine so liebevolle Weise entstellt zu seinen.

And diefem munderfamen, unevmarteten Bergenis saben der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empsindung zu; wie man oft kubische handlungen detractet, die man wegen ihrer beforglichen Folgen gorade nicht biligt und dech nicht siligt und dech nicht scheiten kun, ja vielleicht deneiben mus. Deun eigentlich war die Reigung dieser beiden eben so gut im Bachsen als jene, und vielleicht nur noch gesstellicher dadurch, daß beide ernster, sicherer und sich selbs, sich zu halten fähiger waren.

Schon fing ber hauptmann an zu fahlen, daß eine unvideofebliche Gewohnheit ihn an Eharlotten zu foffeln brohte. Er gewann es aber fich, den Stunden auszuweichen, in denen Charlotte nach den Melagen zu tommen pfiegte, indem er fcon am frühften Morgen aufftand, alles anordnete und fich dum zur Arbeit auf feinen Plügel in's Schlof zu:

wirtigen. Die ersten Lage hielt ed Charlotte für zufüllig; sie suchte ihn an allen wahrscheinlichen Stehlen; bann glandte sie ihn zu verstehen und achtete ihn nur um besto mehr.

Bernieb nun der Hauptmann mit Charlotten allein zu fepn, so war er besto emsiger, zur glüngenden Keper des herannahenden Geburtskestes die Anlagen zu betreiben und zu beschleunigen: denn indem er von unten hinauf, hinter dem Dorse her, den bequemen Weg führte, so ließ er, vorgeblich um. Steine zu brechen, auch von oben herunter arbeiten, und hatte alles so eingerichtet und berechnet, daß erst in der letten Nacht die beiden Theile des Weges sich begegnen sollten. Jum neuen Hause oben war auch schon der Keller mehr gebrochen als gegraben, und ein schoner Grundstein mit Fächern und Deckplatten zugehauen.

Die außere Thatigteit, diese kleinen freundlichen geheimnisvollen Absichten, bei innern mehr oder weniger zuruchgedrängten Empfindungen, liefen die Unterhaltung der Gesellschaft, wenn sie beisammen war, nicht lebhaft werden, dergestalt daß Eduard, der etwas Ludenhaftes empfand, den Hauptmann eines Abends aufrief, seine Violine hervorzunehmen und Charlotten bei dem Clavier zu begleiten. Der Hauptmann konnte dem allgemeinen Verlangen nicht widerstehen, und so führten beibe, mit Empfindung, Behagen und Freiheit, eines der schwersten Musiktude zusammen auf, daß es ihnen und dem juborenden Paar jum größten Bergnugen gereichte. Man versprach fich öftere Bieberholung und mehrere Busammenubung.

Sie machen es beffer, als wir, Ottilie! fagte Ebuard. Wir wollen fie bewundern, aber une boch gufammen freuen.

## Reuntes Capitel.

Der Seburtstag mat herbeigetommen und alles fertig geworden: die ganze Mauer, die den Dorf: weg gegen das Waffer zu einfaste und erhöhte, eben so der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeit lang in dem von Sparlotten angelegten Pfade fortslief, sich dann die Felfen hinauswärts schlang, die Wooshutte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Hohe gelangte.

Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft einges funden. Man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmuck versammelt antras. Nach dem Gottesbienste zogen Anaben, Junglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus; dann kam die herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge: Mädchen, Jungsrauen und Frauen machten den Beschluß.

Bei der Benbung des Weges mar ein erhöhter-Felsenplat eingerichtet; dort ließ der Sauptmann Charlotten und die Gaste ausruhen. hier übersahen sie den ganzen Beg, die hinaufgeschrittene Mannerschaar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei bem berrlichen Better ein munbericoner Anblic. Charlotte fühlte fich überrafcht, gerührt und drückte bem hauptmann berglich bie Sand.

Man folgte der sante fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den kunftigen Saustraum gebildet hatte. Der Bauherr, die Seinigen und die vornehmsten Gaste wurden eingeladen in die Liese hinadynsteigen, wo der Gennostein an einer Seite unterstützt eben zum Niederlassen beseit lag. Ein wohlgepubter Muurer, die Kelle in der einen, den hammer in der andern Hand, hielt in Reimen eine anmuthige Rode, die wit in Prosamur unvolkommen wiedergeben konnen.

Drep Dinge, fing er an, find bei vinem Gebaube zu beachten; daß es am rechten Gled fiebe, daß
es wohl gegrundet, daß es vollkummen ausgeführt
fep. Das erfte ist eigentlich die Sache bes Bandberen: denn wie in der Stadt mur der Farst und
die Gemeine bestimmen tonnen, wohin gebaut manben foll; so ist es auf dem Lande das Borrecht des
Erundherren, daß er sage: hier foll meine Wohnnag
stehen und niegends andere.

Eduard und Ottilie magten nicht bei biefen Aberten einander anzuschen, ob fie gleich nabe gegen einanden über ftanden.

Das britte, die Wollendung, ist die Sorge gar vieler Sewerke; ja wenige find, die nicht babei beichaftigt wiren. Aber bas zwepte, die Grandung, ift bes Maurers Angelegenheit, und daß wir es nur ted heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ift ein ernstes Geschäft und unfre Einladung ist ernsthaft: denn diese Feper-lickeit wird in der Liese begangen. Hier innershalb dieses engen ansgegrabenen Raums erweisen Sie uns die Ehre als Zeugen unseres geheimnissvollen Seschäftes zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierten Erdwände nicht mehrzugänglich, sie werden ausgefüllt seyn.

Diesen Grundstein, der mit seiner Ede die rechte Ede des Gebäudes, mit seiner Nechtwinklichkeit die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner wasser und senkrechten Lage Loth und Wage aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres nieberlegen: denn er ruhte wohl auf seiner eignen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlent denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Geseh sie verkittet; so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpast, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt: und da es sich nicht ziemen will unter den Thätigen mußig zu seyn, so werden Sie nicht versschmähen auch hier Mitarbeiter zu werden.

Er überreichte hierauf feine Relle Charlotten, welche damit Ralt unter den Stein warf. Mehreren

murde, ein: Sleiched in thum-angefonnen; undis den! Stein alsedald miederzesten fitzworzuschem Charkaten: und den abrigen fogleich: den hammen gereichtenmode; um durch ein: derpmaligest Porten die Wordenbunger des Skrips mit dem Grunde aus drücklich instance.

Die Mennene Anbeit, fuhr den Rednen ford, jumm jehbunder freiem himmel, geschieft mannicht innner im, Perbarenen dechtenn Werbarensen Anderen inner im, Perbarenen dechten Merkann Werbarensen Anderen der in Medical der Schieber und den ir am Capeausfelderen ihr man unsen am Enderkann eingebenk. Wiederbeiten des Steinmehen und Bildhauers sallem weinskabier. Magen, und wir mußenred soger nach gutheiben, wenn der Küncher die Gene unserer Haben, vollig ander löset und Küncher der zuren beit geren und Siebe und Sieben und Geren der gereicht, indimnier ede ibenjiebe, glättet und farbt.

Wem-mus also mehr daran gelegen-lem, dadimaden that sich felbit recht zu machen, indem en edrecht macht, als dem Manrer Wenhat mehrielde er das Selbisbemusteren zu nahren Urfach Wenne das hund aufgeführt, der Boden geplattet und genpfiesten, die Ausenseite mit Zierrathen überdeckist; so sieht, er durch alle hillen immer noch hineinnah ersennt noch jene regelmäßigen forgistigen. Augn, denen das Ganze sein Dasepu, und seinemfalt, zu, danken bat.

Aber wie jeder, der eine tiebelihats begengeng, fürchen muß, daß, ungeachtet alled Abmehrend, sie benuoch and Licht tommen werdes, fo mußbeneutige.

erwarten, ber inte Geheime bad: Gete geetlan. baff: audichiefed wiben feinen Billen an ben Lag tomme. Definement unnbem mit biefen Grundfrin augleicht. anne Dendieins. Sier im biefe unterfibieblichen gebenener Merticfungen foll verficiebenes eingefentt: maniferr. mini Benanif: für eine entfernte Madmelti. Diefe metalinengugelotheten Rocher enthalten ferifte. lice Nadricten: auf biefe Metall-Dlatten ift: atlentei:Mertmundiges eingegraben; in biefen fcbinen glifferren Riafthen: verfenten: mix: ben: betten attmo-Bein, mit Bezeichmung feined Geburtdjattet, edifehlt nicht am Mingen verfchiebener Act. in biefin Talme genobatt: allen biefes erbielten: wir burchibie: Freigebindelt umfered: Banberen. Lind ist bier noch: nunchen Mag, wenn irgenbein Gaft: unbanfduner etwadiber: nadwolt au. überneben Belieben trage.

 ein freundliches Bort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge heraustis. Sie lof'te darauf die goldne Kette vom Halse, an der das Bild ihres Baters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die andern Kleinode hin, worauf Ednard mit einiger Hast veranstaltete, daß der wohlgesugte Dedel sogleich aufgestürzt und einzgestittet wurde.

Der junge Gefell, der fich dabei am thatigften erwiesen, nahm seine Rednermiene wieder an und fuhr fort: wir grunden diesen Stein fur ewig, zur Sicherung des langsten Genusses der gegenwartigen und kunftigen Besither diese Hauses. Allein indem wir hier gleichsam einen Schat vergraben, so benten wir zugleich, bei dem grundlichsten aller Geschäfte, an die Verganglichseit der menschlichen Dinge; wir denten und eine Möglicheit, daß dieser sestversiegelte Deckel mieder aufgehoben werden konne, welches nicht anders geschehen durfte, als wenn das alles wieder zerstört ware, was wir noch nicht eine mal aufgeführt haben.

Aber eben, damit dieses aufgeführt werde, jurud mit den Gedanten aus der Jufunst, jurud in's Gesgenwartige! Last une, nach begangenem heutigen Keste, unfre Arbeit sogleich fördern, damit teiner von den Gewerten, die auf unserm Grunde fortarbeiten, zu seyern brauche; daß der Bau eilig in die : Sobe steige und vollendet werde, und aus deu Kenstern, die noch nicht sind, der Hausberr mit den

Seinigen und seinen Saften fich frohlich in ber Segend umschaue, beren aller so wie sammtlicher Anwesenden Sesundheit hiermit getrunten fep!

Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Relchglas auf Einen Jug aus und warf es in die Luft: benn es bezeichnet das Uebermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, deffen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber dießmal ereignete es sich anders: das Glas tam nicht wieder auf den Boden, und zwar ohne Wunder.

Man hatte namlich, um mit bem Bau vorwarts zu tommen, bereits an ber entgegengefesten Ede ben Grund völlig herausgeschlagen, ja schon angefangen die Mauern aufzuführen, und zu dem Endzwed das Gerüft erbaut, so hoch als es überhaupt nothig war.

Daß man es besonders zu dieser Feperlichteit mit Brettern belegt und eine Menge Juschauer hinausgelassen hatte, war zum Bortheil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf stog das Glas und wurde von Einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein gludliches Zeichen für sich ansah. Er wies es zuleht herum, ohne es aus der hand zu lassen, und man sah darauf die Buchtaben E und D in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Glaser, die für Eduarden in seiner Ingend versertigt worden.

Die Gerufte ftanden wieder leer, und die leich: teften unter den Gaften fliegen hinauf, fich umgn= infinn, und konntensite schone Aussicht mach allen Beiten nichtigenugsem rufmen: benwund autbelt der nicht ales, ber auf einem heben Punkte nur muwin Seschof höber sehen. Anchdem Immen bes Sandes zu kannen mehmre meite Dörfer zum Worscheit; den filbernen Greifen bes Klusse seblickte man benflich; ja stift die Khume ber hauptsabt wollte einer gewahr werben. An der Ruskrite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Sipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gesond übersah man im Ganzen. Dun sollten nur und, vief einer, die drep Tricke zu einem See vereinigt werden; dann hatte der Andlick-alles was goof und wünschenswerth ist.

Due liefe fich wohl maden, fagte ber Sunpt: mann: benn fie bilbeten fcon vor Beiten einen Bergfee.

Mur bitte ich meine Platanen = und Pappolayuppe zu icomen, fagte Chuard, die forfchin am mittelften Weich fteht. Sehen Sie — manbte er fichigu Ottilien, die er einige Schutte worfthrte, indem er hindwied — biefe Banne habe ich ftibst gepftangt.

Die lange freben fre mohl fcon? fragte Ottille. Stwarfo lange; werfeste Chuard, ale Sie auf ber Welt find. Ja, tiebed Kind, ich pflangte fcan, da fie noch in der Wiege lagen.

Die Gefellfchaft:begab fich wieber in bas Coloff gurid. Rad aufgehobener Lafel murbe-fie gu einem

denziangang idurch das Porfreingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen.
Dottintden sich auf des Haupenanns Werantoffung, die Bewohner vor ihren Hauserm vorfammelt; iste Kundum nicht dustelben, ihmderm familienweise na=utürlich zummirt, ihmbiscwiesed der Aberderendes wirtlich zummirt, ihmbiscwiesed der Aberderendes wirtlich zum genehmen Banten ausstuhrend. Es wurd einen zur augenehmen Pflicht genanht, wes wirstend jeden: Gwantag und Festag, diese Reinlich: Witziesenstenung zu erwanen.

Einesninge Gefetigkeit mit Arigung, wie It Achteningeren Franken erzeugt hatte, wird durch reine gobbrie Gefetichaft immer nur mangenehm amerbruchen. Alle vier maren zufrieden fich wieder im gröfen Gaale allein zu finden; boch ward diefes himbliche Gefahl einigemaßen geftort, indem ein Abriefiber Eduarden überreichtenurbe, neue Gafte auch morgen auf indigte.

Miermir vermutheten, rief: Charb: Charlotten :qu:) ber: Graf : wird : micht : amebleiben, er : fommt : murraen.

n Dar ift: alfo much vien Baronelfe nicht: weit, wernützten Charlotte.

"Genifinicht! antwortete Eduard: fie wird auch morgen von ihrer Seite anlangen. Sie bitten um wein Rachtquartier und wallen einermorgen zusam= unen wicher fortrelfen.

Marandssen wir unfterAnftalten bet Zeiten andahen, Otille liggte Charlotte, Die besehlen Sie die Cinrictung? fragte Ot-

Charlotte gab es im Allgemeinen au, und Ottille entfernte fic.

Der Sauptmann erfundigte fic nach bem Berbaltnis diefer beiden Perfonen, das er nur im Allgemeinften taunte. Sie batten früher, beibe fcon anderwarts verheirathet, fich leidenschaftlich liebge= wonnen. Eine boppelte Che war nicht ohne Auffebn gestort; man bachte an Scheibung. Bei ber Baroneffe mar fie moglich geworben, bei bem Grafen nicht. Gie mußten fich jum Scheine trennen, allein ihr Berhaltnif blieb; und wenn fie Bintere in ber Refibeng nicht gufammen: fenn tonnten, fo entichabigten fie fich Sommere auf Luftreifen und in Babern. Sie maren beibe um etwas alter als Eduard und Charlotte und fammtlich genaue Freunde aus fruber Sofzeit ber. Man hatte immer ein gutes Berhaltniß erhalten, ob man gleich nicht alles an feinen Freunden billigte. Rur diegmal mar Charlotten ibre Ankunft gewiffermaßen gang ungelegen. und wenn fie bie Urfache genau unterfucht hatte, es war eigentlich um Ottiliens willen. Das gute reine Rind follte ein foldes Beifpiel fo fruh nicht gewahr merben.

Sie hatten wohl noch ein paar Tage wegbleiben tonnen, fagte Ebuard ale eben Ottilie wieder hereinstrat, bis wir den Borwertsvertauf in Ordnung gesbracht. Der Auffat ift fertig; bie eine Abschrift

habe ich hier; nun fehlt es aber an ber zwepten und unfer alter Canzellift ist recht frant. Der hauptmann bot sich an, auch Charlotte; bagegen waren einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur! rief Ottilie, mit einiger haft.

Du wirft nicht bamit fertig, fagte Charlotte.

Freilich mußte ich es übermorgen fruh lhaben, und es ift viel, fagte Ebuarb. Es foll fertig fenn, rief Ottilie, und hatte bas Blatt schon in ben Sanden.

Des andern Morgens, als sie sich aus dem obern Stod nach ben Saften umsahen, benen sie entgegen zu geben nicht versehlen wollten, sagte Eduard: wer reitet benn so langsam dort die Straße ber? Der hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. So ist er's doch, sagte Eduard: denn das Einzelne, das du besser sicht als ich, past sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler. Wie kommt er aber dazu, langsam und so langsam zu reiten?

Die Figur tam naber und Mittler mar es wirtlich. Man empfing ibn freundlich, als er langfam die Ereppe heraufftieg. Barum find Sie nicht geftern getommen? rief ibm Eduard entgegen.

Laute Fefte lieb' ich nicht, verfette jener. heute tomm' ich aber, ben Geburtstag meiner Freundin mit Cuch im Stillen nachzufevern.

Wie tonnen Sie benn fo viel Beit gewinnen? fragte Chuarb fdergenb.

Meinen Bestuh: wenn einstach netwas werthast, ifenbihr sinetiBertrattung sauftbig, ide ich mößern igemacht ihnet. Ich kontemich wechtil seulte ich wöhern igemacht ihnet. Ich kontemich wechtil seulte iben dem Aber ich steilen, das hier Geburtstägigesfeset werde. Das kamman dochum Ende Feldstich ineumen, dachte ich bei mir, das dur dich ind mir mit ibenen frenensnisses deine zum Frieden kenngen ihnst. Warum freusisch dich nicht auch einmalemit Freunden die Frieden halten und hegen? Gesat, igethan! Spierebin ich, wie ich mir vongenommen indatte.

Seftern hitten Siergroßel Gefellichaftigefunden, Theite finden Sie wurdfeine, fügter Charlotte, Sie Hinden den Grafen und die Baroniffe, die Jhnen Bund Karon dur finaffen gemandt ihaben.

Aus ider Mitte der wier Sandgenoffen, die den fektsamen willsommenen. Mann umgeben habten, istehr er mit: verdrieflicher Lebhaftigbeit henand, indem er solleich nach hut und Reitgerte flichte. Bidwebt idoch immer ein Unitern über mir) solld nich einmal ruben und mir wohlthun will! Alber warum gehe ich auch aus meinem Charafter heram! Ich hatte nicht kummen sollen, und mun werd ich wertrieben. Denn mit jenen will ich nicht unter Winem: Dache bleiben; und nehmt. Euch in Acht iste bringen nichts als Unbel!! Ich Wesen ist wie ein Gauerteig, der feine Amsertung fortpflangt.

Man fucte ibn au begutigen; abergvergebend.

t

Ber mir ben Bodand angreift, rief er aus imer mar burch Bort, ja burch Chat, biefen Grund aller Attliden Gefellschaft unterarabt, der butee mit mir an abern : when wenn ich fein nicht berr merben fann, haberich nichts mit ihm guthun. Die Cheift ber Anfang und ber Gipfel aller Gultur. Bie-macht ben Roben mild, und der Gebildetfte bat feine beffre Gelegenheit feine Milbe zu beweisen. Unaufibelich muß fie fenn: benn fie bringt fo vieles Bluck, baß alles einzelne Unglud bagegen gar nicht zu rechnen ift. Und was will man-von Unglud reben? Ungebuld ift es, die ben Menfchen von Beit gu Beit anfällt, und dann beliebt er fich ungludlich ju finden. Laffe man ben Augenblid vorübergeben, und man wird fich gludlich preifen, bag ein fo lange Beftanbenes noch besteht. Sich ju trennen, gibt's gar feinen hinlanglichen Grund. Der menschliche Bufrand ift fo boch in Leiden und Kreuden gefest, daß gar nicht berechnet merden fann, mas ein Daar Gatten einander foulbig merben. Es ift eine un= enbliche Sould, die nur burch die Emigfeit abgetragen werben fann. Unbequem mag es manchmal fenn, bas glaub' ich mohl, und bas ift eben recht. Sind wir nicht auch mit bem Gemiffen verheirathet bas mir oft gerne los fenn midten, meil es unbequemer ift als uns je ein Mann ober eine Krau merben fonnte?

So fprach er lebhaft und hatte mohl noch-lange fortgefprocen, wenn nicht blafenbe Poftillone bie

Antunft der herrschaften verlündigt hatten, welche wie abgemeffen von beiden Seiten zu gleicher Beit in den Schlofhof hereinfuhren. Als ihnen die hausgenoffen entgegen eilten, verstedte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen, und ritt verdrießlich bavon.

## Behntes Capitel.

Die Gafte maren bewilltommt und eingeführt: fie freuten fic bas Saus, die Bimmer wieder au betreten, wo fie fruber fo manchen guten Eag erlebt und die fie eine lange Beit nicht gefehn batten. Socht . angenehm mar auch den Freunden ihre Segenwart. Den Grafen fo wie die Baroneffe tonnte man unter jene hoben iconen Geftalten gablen, die man in einem mittlern Alter faft lieber ale in ber Jugend fiebt: benn wenn ibnen auch etwas von der erften Bluthe abgebn mochte, fo erregen fie boch nun mit ber Reigung ein entschiedenes Butrauen. biefes Paar zeigte fich bochft bequem in der Gegenwart. Ihre freie Beife die Buftande bes Lebens gu nehmen und gu behandeln, ihre Seiterteit und fceinbare Unbefangenheit theilte fich fogleich mit, und ein bober Anftand begranate bas Gange, obne bağ man irgend einen 3mang bemertt hatte.

Diefe Wirfung lies fich Augenblide in ber Gefellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt tamen, wie man fogar an ihren Rleibern, Gerathichaften und allen Umgebungen sehen konnte, machten gewissermaßen mit unsern Freunden, ihrem landlichen und heimlich leidenschaftlichen Bustande, eine Art von Gegensat, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Theilnahme sich vermischen, und ein schnesses lebhaftes Gespräch alle gesschwind jusammenverband.

Es währte inbessen nicht lange, als schon eine Sonbenung vorging. Die Franen zogen fich auf ihren Migel zurück und sonben duselle indenniste fich mancherlei vertrauten und zugloich bie neuften Formen und Juschnitte von Frühllebern, Alten und dergleichen zumustern anfligen; zonnzwischen Unterhaltung, während die Mainen fich und die neuen Mischangen, mit vorgesicheten Mirchon, bestätzigter und gleich zu handeln und zu taussen auffigen:

Erftigu Elftholtum man wieder guftummen. Die-Umffeidung war geschen und auch hier geigte sich bad angefommen Paar zu feinem Wartheiler Miest wad fle au fich trugen war nen und gleichfan ungeschen und doch schon durch den Gebrauch zum Gestwohnheit und Bequemilchteit eingeweiht

Dad Sefprach war ledhaft und advecklind; wie benn in Segenwart folder Perfonen allem minichten gut interessiven scheint: Manchebienen ficher franz zösschen Sprache; um die Answerdenden wondern war. Mitterstaden in den fangelieben mie: manswelligen Behagen übertiche und mittebesten und

verhöldnissen him: Aufriciment einzigen Pault bileb die Mustensch einer Gugendsteunden. sich erkundigter und mit einigen Befrembung vernahne, daß; sies einem geschieben werden sellen:

Ekcist nuerfræiliche fagte Charlette wennemaarfeinerabwesenden Forunderirgsud einmel: geborgom, einersprendin, dierman-licht, wossongt glaubet eht man fiche versieht, mußman wiederchören, dusc ihr Schiffel, im Schwonken ist und dassesserstiwieder neuer und violeichte abermale: unsicher Pfade: deck Lebend-kotroten folk.

Sigentlich; meine: Befte, perfeste: ber: Graf; findr wierfelbft Schuld, menn wir auf folde Beife aberrafcht werbeng. Die mogen und bie inbifchen Dinger, und befondere auch bie eblicen Berbinbungenigerm forracti bangebaft wondellen, und mad ben ledtaur Amuelt betriffte for verführen und die Luftsteles die: wingimmen miebenhoien: feben, auf folden: Einbile. dungen, die mitt bem Genge ber Belt nicht gufamp mentreffen. In den Komödie feben: wir eine Seirathe alt bad lette Biel eines burd bie Sinderniffe mehr rener .- Acter verichobenen: Buniched, und im Ausche. blide da co-erreicht ift, fallt ber Aprhana: und bio: mamentane. Befriediaung flingt, bei und nache In: den Welt ift, est anderes, da, wird, binten immert fort gefvielt. und menn der Borbang, mieder eufq. gehter mage many gente nichter weiten banenenfebennochabbren

Es muß boch fo schlimm nicht sepn, fagte Charlotte lachelnd, da man fieht, bag auch Personen die von diesem Theater abgetreten find, wohl, gern darauf wieder eine Rolle spielen mogen.

Dagegen ift nichts einzumenben, fagte ber Graf. Eine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen. und wenn man die Belt tennt, fo fieht man wohl, auch bei dem Cheftande ift es nur diese entschiedene ewige Dauer amifchen fo viel Beweglichem in ber Belt, Die etwas Ungeschicktes an fich tragt. Giner von meinen Freunden, beffen gute Laune fich meift in Borichlagen ju neuen Gefeben berborthat, bebauptete: eine jebe Che folle nur auf funf Jabre geschloffen merben. Es fep, fagte er, bieß eine foone ungrade beilige Babl und ein folder Beitraum . eben hinreichend um fich tennen gu lernen, einige Rinder beran ju bringen, fich ju entamenen und, was bas fconfte fen, fich wieder zu verfohnen. Ge= . mobulich rief er aus: wie gludlich wurde die erfte Beit verftreichen! 3men, bren Jahre menigftens gingen vergnüglich hin. Dann wurde doch wohl bem einen Theil baran gelegen fenn, bas Berbaltnif langer bauern zu feben, die Gefälligfeit murde mach= fen, jemehr man fich dem Termin der Auffundigung naherte. Der gleichgultige, ja felbft der ungufriedene Theil murde burd ein foldes Betragen begutigt und eingenommen. Man vergaße, wie man in guter Gefellichaft die Stunden vergift, daß die Beit verfließe, und fande fich auf's angenehmfte überrafcht,

umannamen, nach, verlaufenem Termin erft. bemerkte, ude fier, ichoniftillichweigend, perlängert. fep.

Sainrtig und luftig bief Hang und fo gut man, mie Cherlotte mohl empfand, diesem Scherz eine diefe woralishe Deutung geben tonnte, fo maren ibr oberaleiden Menkerungen .. befonbers um Ottiliens mwillen-micht-angenehm. Sie mußte recht gut , baß midte. michtelicher fap, ald ein allzufreies. Gefprach, -inasiminen Genfharen ober halbstrafbaren Augand als tringraemibulicen, gemeinen, ja löblichen behandelt: annd dabin sehort; hoch gewiß alled mas die ebeliche "Perbindung antaftet. Sie-fucte baber nach ihrer inemanbten Beife bas Gefprach abgulenten; ba fie es nicht vermochte, that es ihr leib, daß, Ottillie -nelles fa gut eingerichtet batte um nicht auffichen gu durfen. Das rubis enimertiame Rind verstand fic and Int. bill daud balle burd Blid und Bint, bag malled ugufahat trefflichfte geriath, obgleich ein paar neue ungeschickte Bebienten in ber gipree ftafen.

ind in fuhr der Graf, Charlottens Ablenten indicamanichend, über diesen Gegenstand sich ju indicam fert. Bum, der fonst nicht, gewahnt war im Gespräch irgend lästig zu fepn, lastete diese Bais zu isht auf dem Hergen, und die Schwierig- ikinen, sich von feiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn hitter gegen alles was eheliche Nersbindung hetraf, die er doch selbst mit der Baronesse so eifrig wünschte.

Denen Errund: fo fuhr fr. fort, that noch cinen an-

bern Gesehvorschlag. Eine Ehe sollte nur alebann für unauslöslich gehalten werden, wenn entweder beide Theile, oder wenigstens der eine Theil, zum drittenmal verheirathet ware. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, daß sie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Nun sen auch schon bekannt geworden, wie sie sich in ihren frühern Berbindungen betragen, ob sie Eigenheiten habe, die ost mehr zur Erennung Anslaß geben als üble Eigenschaften. Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen; man habe eben so gut auf Berheirathete wie auf Unverheirathete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können.

Das wurde freilich das Intereffe der Sefells schaft fehr vermehren, fagte Eduard: denn in ber Chat jest, wenn wir verheirathet find, fragt niemand weiter mehr nach unfern Lugenden, nach unfern Mangeln.

Bei einer folden Einrichtung, fiel die Baroneffe lachelnd ein, hatten unfre lieben Birthe fcon zwey Stufen gludlich überftiegen, und tonnten fich zu der britten vorbereiten.

Ihnen ift's mohl gerathen, fagte ber Graf! hier hat ber Cod willig gethan, was bie Confifterien fonft nur ungern zu thun pflegen.

Laffen wir die Todten ruben, verfeste Charlotte, mit einem balb ernften Blide.

Barum? perfette ber Graf, ba man ihrer in

Ehren gedenten tann. Sie waren befcheiben genng fich mit einigen Jahren ju begnügen, für mannichtfaltiges Gute bas fie jurudliegen.

Benn nur nicht gerade, fagte die Baroneffe mit einem verhaltenen Seufzer, in folden fallen bas Opfer ber beften Jahre gebracht werben mußte.

Ja wohl, versehte ber Graf: man mußte barüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in ber Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte. Rinber halten nicht was sie versprechen; junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, halt es ihnen die Welt nicht.

Charlotte, welche froh war, daß das Gefprach fich wendete, verfeste heiter: Run! wir muffen uns ja ohnehin balb genug gewöhnen, das Sute frudund theilweise zu genießen.

Gemiß, versette ber Graf, Sie haben beibe sehr schoner Zeiten genofen. Wenn ich mir bie Jahre zuriderinnere, da Sie und Eduard das schonste Paar bei Hof waren; weber von so glanzenden Zeiten noch von so hervorleichtenden Gestalten ist jeht die Rede mehr. Wennso ein wie zusammen tanzten, aller Augen wan weter Sie bei habund wie ummerben beibe. indem Sie gerichteren ledbississippiegeltever indem Sie sich nur in einander be-

Dea fich so manches verändert hat, sagte Charicheidenheit anboren.
Churcham be-

Eduarden habe ich doch oft im Stillen getabelt,

santenbed Ernf, bag er micht beharrlichen war : denn cam ende ihaten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben; und zehn fulbe Juhre gewinnen ift lifeine Abininteit.

Ademuß mid feiner unnehmen, fiel bie Baroneffeiein. Eharlotte war nicht gang ohne Schuld,
rucht gang vein von allem Ambeverben, und ob fie
iglich Ebnarden vom Bergen liebte und fich ihn auch
rheimlich gum Gatten bestimmte; forwar ichi boch
Beige jawierfehr fie ihn nundmal qualte, fordaß
iman ihn eleicht zu bem unglücklichen Entschaft
brängen konnte, zu reifen, sich zu entfernen, fich
ruan ihr zur entwöhnen.

. Binerb ninte ber Banoneffe gurund febienibant:

sher für ibre Ruriveache.

Und dann muß ichreins, fulm fie fort, 318 Charilntens Entfüuldigung beifügen : iber Mann, ber
san mener Beitemm fie marb, hatte fich schon lange
odunch Neigung in ihr angegezeichnet und war, wenn imanihn naber dannte, gemiß liebenswurdiger als
ihr undern gernigung den mögt.

Biebei Fremndin, verfehir ber Graf eetwas lebhafte beigenem wir inne, bag er Jonen nicht gang igleichgabitig war, und bag Sharlotte von Ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer andern. Ich Ande ban einen fehr hubschen Aug an ben Frauet, daß fir thee Anhanglieheeit an irgend einen Mann fo lange noch fortsehen, ja durch wine Art von Erennung forem odernauspeben laffen. Diefo: gute Eigenschaft: befiden vielleicht: bies Manner noch mehr, versette die Baronesie; wenigeistens an Ihnen, lieber Graft habe ich bemerkt, daß niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Francus; immer: dem Sie frührerzeneigt: waren. En haber ich gesehen, daß-Sie, auf die Jüchracheeimer: salchem: sich mehr Mührigaben; um. etwas auszumirken; aleb vielleicht die Frandin des Augendius von: Ihmmu erlangt hätte.

Einem folden Bormurf barf man: fich mobil gant fallen laffen, verfette: ber Graf; boch was Changlottend ersten. Genucht betrifft; fo tonute: ich ichnebeshalb nicht leiben, weil er mir badt fchime Paar auseinanden frengte; ein wahrhuft pradefinirted Paar; bad; einmal: jufammengegeben, weben funfe Iahrerzu fownen, noch auf eine zwerder der gam britte Berbindung hinzusehen brauchter.

Die wollen verfuchen, fagte Charlotte, wiebeneingubringen mad wir verfaumt haben.

Da muffen Gie-ficht dazuchalten, fagta der Graful Ihre erften heirathen, fuhr er mit einiger heftiget feit fort, waren den fo eigentlich rochte heirathand von der verhahten Urt; und leider haben überhundt bie heirathen — verzeihen Sie mir einen lebhafrteren Ausbruch — etwas Lölpehaften; Sie verbende bem die zunteften Berhältniffe, und es liegt dach eigentlich nur an der plumpen. Sicherheit, auf dies fichwerigstens ein Cheil etwachen Intervenigstens ein Cheil etwachen Graintssch. Alles verstehe fichwonigstens ein Cheil etwachen Graintssch. und wen

bunden gu haben, damit eine wie bas andre nun=

mehr feiner Bege gebe.

In biefem Augenblid machte Charlotte, die ein für allemal bieß Gefprach abbrechen wollte, von einer fuhnen Wendung Gebrauch; es gelang ihr. Die Unterhaltung marb allgemeiner, bie beiben Gatten und ber Sauptmann tonnten baran Theil nehmen ; felbft Ottille mard veranlaßt fich ju außern, und ber nachtifch marb mit ber beften Stimmung genoffen, woran ber in zierlichen Fruchtforben auf: geftellte Obftreichthum, die buntefte in Prachtge= fågen fcon vertheilte Blumenfulle, ben vorzüglich= iten Antheil batte.

Much die neuen Part-Anlagen famen gur Sprache, bie man fogleich nach Tifche besuchte. Ottilie gog fich unter bem Bormande hauslicher Befchaftigungen jurud; eigentlich aber fette fie fich wieder gur Ab= fortft. Der Graf murbe von bem Sauptmann unterhalten: fpater gefellte fich Charlotte gu ihm. Als fie oben auf bie Sobe gelangt maren, und ber hauptmann gefällig binunter eilte um ben Plan gu holen, fagte ber Graf gu Charlotten: biefer Mann gefällt mir außerordentlich. Er ift fehr wohl und im Bufammenhang unterrichtet. Eben fo fcheint feine Thatigfeit febr ernft und folgerecht. Bas er hier leiftet, murbe in einem bobern Rreife von viel Bebeutung fenn.

Charlotte vernahm des Sauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie faßte fich jedoch und betraf= tigte das Gefagte mit Ruhe und Rlarheit. Wie überrascht war fie aber, als der Graf fortfuhr: biefe Belanntschaft tommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, in die der Mann volltommen paßt, und ich tann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn gludlich mache, einen hohen Freund auf das allerbeste verbinden.

Es war wie ein Donnerschlag ber auf Charlotten herabsiel. Der Graf bemerkte nichts: benn
die Frauen, gewohnt sich jederzeit zu bandigen, behalten in den außerordentlichsten Fallen immer noch
eine Art von scheinbarer Fassung. Doch horte sie
schon nicht mehr was der Graf sagte, indem er fortfuhr: Wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es
bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief
im Kopfe zusammengestellt, und mich drängt's ihn
zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden
Boten, den ich noch heute Abend wegschiden kann.

Charlotte war innerlich zerriffen. Bon diesen Boxschlägen so wie von sich selbst überrascht, konnte fie kein Bort hervorbringen. Der Graf suhr gludlicherweise fort von seinen Planen für den Hauptmann zu sprechen, deren Gunstiges Charlotten nur allzusehr in die Augen siel. Es war Zeit, daß der Hauptmann herauftrat und seine Rolle vor dem Grafen entfaltete. Aber mit wie andern Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte! Mit einer nothdurftigen Verbeugung wandte fie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshutte,

Schon auf hattem Bege fellegien ihr bie Epeknent auf ben Angen, und nun warf fie fichen beir ensten Gantil der element Edffebeles und übernest fich bang einem Schutz beiten beiten Bergivelfluit; von beren Rollateit fiet wenter Augenbilatet vorher auch nicht bie leifelte Annung gehabt hatte.

Anf der andern Seite war Gbinet mit ber Warontiffe an den Leichen hergegungen. Die tluge:
Fran, die gern von alem untertichtet fepermochte,
besterffe bath in einem taffenden Gefprad, dasse
Eduard fich andettliene Tobe weltfang iperateliest
und muste ihn anf eine fo naturiche Weffermenund nach in den Gäng in bringen; das The gulegbiteln Swelfel abrig blieb, hier fep eine Leibenfangen
nicht auf dem Wege, fondern wertich angekongt.

Beehetathete Frünen, wenn fie sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch Killichmeigendimiteinander nicht lieben, stehen doch Killichmeigendimiteinander nicht lieben, stehen doch Killichmeigendimiteinander, besonders gegen junge Madden, im Buildinft. Die Folgen einer solden Inneigungstehten sich ihrem weltgewandten Seiste nur anzusgeschind bat. Ochu Tahn noch, bus sie sich mit Charlotten über Ottlifen gesprochen under früh mit Charlotten über Ottlifen gesprochen under beit Aufenthalt bieses Kindes auf dem Lande, beusonders bei seiner stillen Semuthäurt, nicht geblelist und den Borschlag gethan hatte, Ottlisen intdie Stade zu einer Freundim zu beingen; die sehre viel an die Erziehung ihrer einzigen Gespiellunungeund sich nur nach einer guthetigen Gespiellununge fegur. dio anu dis remesses unindos fratore intreton and ans mosthelies misgenic sens follos. Charlosses harres figur envitederic gray, genominans:

Nun aber brachte der Blid in Sbuards Gemithdiesen Borfchlag bei der Baronesse ganz zur vorfahlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in'
ihr vorging, um besto mehr schneichelte fie außerlich Eduards Bunschen. Denn niemand besaf sich
mehr als diese Fran, und diese Selbstbeherrschung;
in außerordentlichen Fällen gewöhnt und sogat einen
gemeinen Kall mit Berstellung zu behandeln, macht
und geneigt, indem wir so viel Gewalt über und
selbst üben, unfte herrschaft auch über die andernzu verbreiten, um und durch das was wir außerlich"
gewinnen, sur dassenige was wir innerlich entbehten, gemissernaßen schallos zu halten.

Andiese Shaden verder ider der Annichter eine Antihebilidiet Shaden derner ider der Danischet der andernischen das Bennstäte fin want Artische Sanschaft der der Steiner und nicht allehr ider das Federung einer Jenfern zugleich auch auff die Fährige überschende Befahrung. Und sownsteil eine Steine Beine genung sie in der Steine Beine sie steine Beine der Steine Beine bei Steine Beine bei Steine Beine beine Steine Beine beine beine beine steine Beine B

Eduard fprach icon mit Entauden von ber berrlichen Gegend, bem großen gluffe, ben Sugeln, Relfen und Beinbergen, von alten Schloffern, von Bafferfahrten, von dem Jubel der Beinlefe, des Relterne u. f. m., wobei er in ber Uniculd feines Bergens fich icon jum voraus laut über ben Ginbrud freute, den bergleichen Scenen auf bas frifche Gemuth Ottiliens machen murben. In biefem Mugenblick fab man Ottilien beran fommen, und bie Baroneffe fagte ichnell ju Chuard: er mochte von biefer vorhabenden Gerbstreife ja nichte reben : benn gewöhnlich geschähe bas nicht worauf man fic fo lange voraus freue. Eduard versprach, nothigte fie aber Ottilien entgegen geschwinder ju geben, und eilte ihr endlich, dem lieben Rinde gu, mehrere Schritte voran. Gine bergliche Freude brudte fic in feinem gangen Befen aus. Er tufte ibr bie Sand, in die er einen Strauß Feldblumen brudte, bie er unterwege gufammengepfludt batte. Die Baroneffe fublte fich bei biefem Anblid in ihrem Innern fast erbittert. Denn wenn fie auch bas, mas an diefer Reigung ftrafbar fenn mochte, nicht billi= gen burfte, fo tonnte fie bas, mas baran liebens= wurdig und angenehm mar, jenem unbedeutenden Reuling von Madden feineswege gonnen.

Als man fich jum Abendeffen gufammen gefeht hatte, war eine vollig andre Stimmung in der Gefellichaft verbreitet. Der Graf, der icon vor Tifche
gefchrieben und ben Boten fortgefchieft hatte, unter-

pielt fich mit bem hauptmann, ben er auf eine verständige und bescheibene Beise immer mehr aussforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grasen fisende Baronesse sand von daher wenig Unterhaltung; eben so wenig an Eduard, ber erst durstig, dann aufgezegt, des Beines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Ottilien unterhielt die er an sich gezogen hatte, wie von der andern Seite neben dem hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegungen ihres Innern zu verbergen.

Die Baronesse hatte Zeit genug, Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottene Unbehagen, und weil sie nur Eduards Berhaltniß zu Ottilien im Sinn hatte; so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sep bedenklich und verdrieslich über ihres Gemahle Benehmen, und überlegte, wie sie nun= mehr am besten zu ihren zweden gelangen konne.

Auch nach Lische fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den hauptmann recht ergrunden wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eiteln und überhaupt latonischen Manne verschiedene Wendungen, um zu erfahren was er wunschte. Sie gingen mit einander an der einen Seite des Saals auf und ab, indeß Eduard, aufgeregt von Wein und hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte, Charlotte und die Baronesse aber stillschweigend an der andern Seite des Saals

nebeneimander him und wieder gingene Ihr Shmiler gen und missiges itmberfteben brachte dem anchi zuleht eine Stodung in die übrige Gefellschaft. Die Freuen zogen sich zurich aufrihren Flügel, i die Männer auf den andern, und solschiem dieser Tagrabgnichlosser

## Meil lifet eis Charpitet e l.

Ebuard begleitete ben Geafen auf fein Immer und ließ fich recht gern durch's Gesprach verfahren, noch eine Zeit lang bei ihm zu bleiben. Der Graf verlor sich in vorige Zeiten, gebuchte mit Lebhasigs leit an die Schönheit Charlottens, die er als ein Menner mit vielem Feuer entwickelte. Ein schoner Fuß ihr eine große Gabe der Kutur. Diese Annurthiften und immer möchte man ihren Geben besbachtetz noch immer möchte man ihren Schühlten, und die zwar etwas barbarische aber boch tief geführte Grenbezeugung der Sarmaten wieders bollen, die sich nichts bester fennen, als aus dem Schuh viner gesiedten und verehrten Gerson füre und seiner gesiedten und verehrten Gerson füre und bester und verehrten Gerson füre und beim bielt zu trinken.

"Die Spihe bee Fußes blieb nicht allein ber Gegenfand bes Lobes unter zwep vertrauten Mannern.
"Sie -gingen: von ber Perfon unf alte Gefchichten
und Abenteuer zufud und famen auf die Hinderubffej die man ehemals den Infammentunften diefer
Holien Bildenben entregengefeht, welche Niche fie

fic gegeben, welche Aunftgriffe fie erfunden, nur um fich fagen ju tonnen, bag fie fich liebten.

Erinnerst du bich, fuhr der Graf fort, welche Abenteuer ich dir recht freundschaftlich und uneigennutig bestehen helfen, als unfre hochsten herrschaften ihren Oheim besuchten und auf dem weitlaufigen Schloffe jusammentamen? Der Tag war in Feper-lichteiten und Feperlieibern hingegangen; ein Theil der Nacht sollte wenigstens unter freiem liebevollen Gespräch verstreichen.

Den Sinmeg ju dem Quartier der Sofdamen. hatten Sie fich wohl gemertt, fagte Eduard. Wir gelangten gludlich ju meiner Geliebten.

Die, verfette ber Graf, mehr an ben Anstand als an meine Zufriedenheit gedacht und eine fehr habliche Ehrenwächterin bei fich behalten hatte; da mir denn, indeffen Ihr euch mit Bliden und Worten fehr gut unterhieltet, ein hochst unerfreuliches Lood au Theil ward.

3ch habe mich noch gestern, versete Eduard, als Sie sich anmelden ließen, mit meiner Frau an bie Seschichte erinnert, besonders an unsern Rudzug. Wir versehlten den Weg und kamen an den Borsaal der Garden. Beil wir uns nun von da recht gut zu sinden wußten, so glandten wir auch hier ganz ohne Bedenken hindurch und an dem Posten, wie an dem übrigen, vorbei gehenzu konnen. Aber wie groß war beim Eröffnen der Thure unsere Perwunderung! Der Beg war mit Matraben verlegt, auf denen

bie Riefen in mehreren Reihen ausgestredt lagen und schliefen. Der einzige Bachenbe auf bem Posten sah und verwundert an; wir aber im jugendlichen Muth und Muthwillen stiegen ganz gelaffen über die ausgestredten Stiefel weg, ohne daß auch nur einer von diesen schnarchenden Enakstindern erwacht mare.

3ch hatte große Luft zu ftolpern, fagte ber Graf, bamit es Larm gegeben hatte; benn welch eine feltfame Auferstehung wurden wir gefehen haben!

In biefem Augenblid folig bie Schlofglode Swolf.

Es ist hoch Mitternacht, sagte ber Graf lachelnd, und eben gerechte Zeit. Ich muß Sie, lieber Barron, um eine Gefälligkeit bitten: führen Sie mich heute wie ich Sie damals führte; ich habe der Baromeffe das Bersprechen gegeben fie noch zu besuchen. Wir haben und benganzen Tag nicht allein gesprochen, wir haben und so lange nicht gesehen, und nichts ist natürlicher als daß man sich nach einer vertraulichen Stunde sehnt. Zeigen Sie mir den hinweg, den Runweg will ich schon sinden und auf alle Källe werbe ich über keine Stiesel wegzustolpern haben.

Ich will Ihnen techt gern biefe gaftliche Gefälligkeit erzeigen, versehte Ebuard; nur sind bie bren Frauenzimmer brüben zusammen auf dem flügel. Wer weiß, ob wir sie nicht noch beteinander fluden, ober was wir sonst für Händel aneichten, die irgend ein wunderliches Ansehn gewinnen.

Rur ohne Sorge! fagte ber Graf; bie Baroneffe

fannantet:mich. : Sie ift: um blefengeit weuff sauf nibrem :Bimmer und.allein.

Die Sachet ift abeigand leicht, venfeste Chund, gund nahm ein Licht, dem Grafen vorleuchtend gine 1966eine Troppe himneter die zu einem tangen Gang histore. Einer heffelben einer Eduard leine Abiree. Sie explicaen sine Bendeltreppe; oben; aufreinem rengen Museplas damete Eduard dem Grafen, damete bedrückt in die ifian igab, mach ceiner Appetenthire necht, die deit wiersten Bersuch sie ich die ihn die ifian die ist den Grafen gupund genach sound seiner die in die in den deit mit den deit die in den Grafen gupund gund Sound in dem dunden Maum gerückließ.

Kine andre Thure: lints ging zin. Chanlothend achtlessimmer. Erhörteisrden und horzte. Charsolatte fyrach zu ihrem Aanmannabhan: sift Metilie indhanisu Bata? Nein, versaturiane; sien hahimod innatunundisterist. aSozuharedininationalacicistist nunclaste: Charlotte, und geher Sie maridian adaliist zinat. "Die Kerge millich felhst amblischen mudichir zinat. "Beitezaren.

Chuard, herte mit: Enfeiden, dufi: Atilieimed schrifter. Sieicheftigt ficht für mich lie dackener swinmphinend. Omech die Finfernifigung in sich his ernigten, schriften; eriglandte sie her zur zumfehnte; er sühlte ein nunberwindlichen Verlangen ihr nach ihm seinen, nach ihr nach ihm seinen, schriften, mach ihm seinen stein wie sie siehen, wie sie siehen Werlangen siehe nach einmal unde zu senn. Ban dier aben war tein Wes in das soulbeschop, wo sie wohnte. Mun fand er sich zumittelbar an seiner Topnen Lhure, eine

eine sonderbare Bermechselung ging in seiner Seele vor, er suchte die Thure aufzudrehen, er fand sie verschloffen, er pochte leife an, Charlotte horte nicht.

Sie ging in dem größeren Nebenzimmer lebhaft auf und ab. Sie wiederholte sich aber und abermals, was sie seit jenem unerwarteten Vorschlag des Grasen oft genug bei sich um und um gewendet hatte. Der Hauptmann schien vor ihr zu stehen. Er füllte noch das Haus, er belebte noch die Spaziergänge und er sollte fort, das alles sollte leer werden! Sie sagte sich alles, was man sich sagen kann, ja sie anticipirte, wie man gewöhnlich pflegt, den leidigen Trost, daß auch solche Schmerzen durch die Zeit gelindert werden. Sie verwünschte die Zeit, die es braucht um sie zu lindern; sie verwünschte die todtenhafte Zeit, wo sie würden gelindert sevn.

Da mar benn zuleht die Juflucht zu ben Thranen um so willsommener, als sie bei ihr selten statt fand. Sie warf sich auf den Sopha und überließ sich ganz ihrem Schmerz. Eduard seinerseits konnte von der Thure nicht weg; er pochte nochmals, und zum drittenmal etwas starter, so daß Charlotte durch die Nachtstille es ganz deutlich vernahm und erschreckt auffuhr. Der erste Gedanke war: es konne, es musse der Hauptmann seyn; der zwepte: das sey unmöglich! Sie hielt es für Läuschung; aber sie hatte es gehört, sie wünschte, sie fürchtete es gehört zu haben. Sie ging in's Schlaszimmer, trat leise zu der verriegelten Tapetenthur. Sie schalt sich Geetze's Werte. XVII. 80.

über ihre Furcht: wie leicht kann die Gräfin etwas bedürfen! sagte sie zu sich felbst und rief gesast und geseht: Ist jemand da? Eine leise Stimme antwortete: Ich bin's. Wet? entgegnese Charlotte, die den Ton nicht unterscheiden konnte. Ihr stand der Hautmanns Gestalt vor der Thür. Erwäd lauter lang es ihr entgegen: Eduard! Sie öffnete und ihr Gemahl stand vor ihr. Er begrüßte sie mit einem Scherz. Es ward ihr möglich in diesem Tone fortzusahren. Er verwickelte den rathselhaften Befuch in räthselhaste Erslärungen. Warum ich denn aber eigentlich komme, sagte er zuleht, muß ich dir nine gestehen. Ich habe ein Gekübbe gethan, heute Aben noch beinen Schuh zu kuffen.

Das ift bir lange nicht eingefällen, fagte Chatlotte. Defto folimmer, verfehte Chuntd, und befto beffer !

Sie hatte sich in einen Seffel gesetzt, um ihre leichte Nachtleidung seinen Bliden zu entziehen. Er warf sich vor ihr nieder und sie konnte sich nicht erwehren, daß er nicht ihren Schuh kufte, und daß, als dieser ihm in der hand blieb, er den Juß ergriff und ihn gärklich an seine Brust brückte.

Charlotte mar eine von ben Fraften, die von Matur maßig, im Cheftande, ohne Borfat und Anfirengung, die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen. Niemals reigte fie den Mann, ja feinem Verlangen fam' fie faum entgegen; aber ohne Kalte und abstofende Strenge glich fie immer einer

Helevellen Braut, die felbft vor dem Erlaubten noch innige Chen tolgt. Und for fant fie Chaget biefen Went in bowulten Ginne. Wie febulich munfite fle ben Gatten meg; benn bir Luftgeftelt bes freun: bes ichien ihr Bormurfe: am machen. Aber bes mas Eduarden batte entfernen follen, jog ibn nur mehr an. Gine gewiffe Bewegung mar an ibr fictbar. Sie batte geweint, und wenn weiche Dersonen baburd meift an Anmuth verlieren, fo gewinnen biejenigen baburd unenblid, die wir gewöhnlich als ftart und gefaßt fennen. Ebuard mar fo liebensmurdig, fo freundlich, fo bringend; er bat fie, bei ibr bleiben ju durfen, er forderte nicht, bald ernft bald fderghaft fucte er fie ju bereden, er bachte nicht baran, daß er Rechte babe und lofchte gulest muthwillig die Rerge aus.

In der Lampendammerung sogleich behauptete bie innre Reigung, behauptete die Einbildungefraft ihre Rechte über das Birfliche. Eduard hielt nur Ottillen in seinen Armen; Charlotten schwebte der Sauptmann naber oder ferner vor der Seele, und so verwebten, wundersam genug, sich Abwesendes und Gegenwärtiges reigend und wonnevoll durcheinander.

Und boch laft fich bie Gegenwart ihr ungeheures Recht nicht rauben. Sie brachten einen Theil ber Nacht unter allerlei Gefprachen und Scherzen zu, bie um befto freier waren als bas herz leiber teinen Eheil baran nahm. Aber als Eduard bes andern

Morgens an dem Bufen feiner Frau erwachte, schien ihm der Lag ahnungevoll hereinzubliden, die Sonne schien ihm ein Berbrechen zu beleuchten; er schlichsich leife von ihrer Seite, und fie fand fich, seltsam genug, allein als sie erwachte.

## 3 mblftes Capitel.

'Als die Gefellicaft jum Frühftud wieber jufam= men tam, batte ein aufmertfamer Beobachter an bem Betragen der Gingelnen die Berfcbiebenbeit ber innern Gefinnungen und Empfindungen abnehmen Bonnen. Der Graf und die Baroneffe begegneten fich mit dem beitern Behagen, bas ein paar Liebende empfinden, die fich, nach erbulbeter Erennung, ibrer mechfelfeitigen Reigung abermale verfichert balten: dagegen Charlotte und Chuard gleichsam befdamt und reuig bem Sauptmann und Ottilien ents gegen traten. Denn fo ift bie Liebe beidaffen, baß fie allein Rechte ju baben glaubt und alle anderen Rechte vor ihr verschwinden. Ottilie mar kindlich beiter, nach ihrer Beife tonnte man fie offen nennen. Ernft ericbien ber Sauptmann; ibm mar bei ber Un= terredung mit bem Grafen, indem biefer alles in ibm aufregte mas einige Beit geruht und gefchlafen hatte, nur zu fühlbar geworden, daß er eigentlich bier feine Bestimmung nicht erfalle und im Grunde blog in einem halbthatigen Dugiggang binfolenbere. Raum hatten fich bie beiden Gafte entfernt,

als schon wieder neuer Besuch eintraf, Charlotten willfommen, die aus sich felbst heraus zugehen, sich zu zerstreuen wünschte; Eduarden ungelegen, der eine doppelte Neigung fühlte sich mit Ottilien zu beschäftigen; Ottilien gleichfalls unerwünscht, die mit ihrer auf morgen früh fo nöchtigen Abschrift noch nicht fertig war. Und so eilte sie auch, als die Fremben sich spat entfernten, sogleich auf ihr Immer.

26 mar Abend geworben. Chuard, Charlotte mid ber Sauptmann, welche die Fremben, ebe fis sich in ben Magen sehten, eine Strecke zu Fußibes gleitet hatten, wurden einig noch einen Spaziergang nach ben Leichen zu machen. (Ein Rahn: war anges bommen, den Eduard mit ansehnlichen Tosten and ber Ferneverschrieben hatte. Man wollte verfuchen, sber sich leicht bewegen und lenten laffe.

Er war am Ufer bes mittelften Teiches nicht weit won einigen alten Sichbaumen angebunden, auf bie man fiben bei fünftigen Anlagen gereihnet hatte. hier follte ein Landungsplat angebracht, unter den Baumen ein architeltonischer Ruhesis aufgesührt werden, monach diejenigen, die über den See fahr ven, au steuern batten.

200 mirb man benn nun brüben bie Lanbung am besten anlegen? fragte Chuard. Ich follte bens ten bei meinen Plabauen.

Sie fichen ein wenig zu meit nechte, fagte ben hauptmann. Lanbetman weiter unten, fo ift man bem Schloffe naben; boch muß man ed iberlegen.

Der Sauptmann fand ichon im hintertheile bes Indus und hatte ein Ruber ergriffen. Charlotte flieg ein, Eduard gleichfalle und faste das andre Under; aber als er eben im Abstosen begriffen mar, gedachte er Ottiliens, gedachte daß ihn diese Wasterfahrt verspäten, wer weiß erst wann zuruckluhren mande. Er entschioß sic kurz und gut, sprang mieder an's Land, reichte dem Sauptmann das andre Ruber und eilte, sich stächtig entschuldigend, nach Sause.

Dort nemahm er: Ottilie bebe fich eingeschloffen, fie schneibe. Bei bem angenehmen Gesühle, daß sie für ihn etmad thue, empfand er das lebhafteste Missehagen sie nicht gegenwärtig zu sehen. Geine Ungeduld nermehrte sich mit jedem Angenblicke. Er ging in dem graßen Saale auf und ab, versuchte allerlei und nichts vermochte seine Answertsamteit zu sessen. Sie wunschte er zu sehen, allein zu sehen, ehe noch Sharlatte mit dem Haupmann zurudtäme. Es ward Nacht, die Kerzen wurden ungezündet.

Endlich trat sie berein, glanzend von Liebenswürzdigkeit. Das Geschhl, etwas für den Freund gethau zu haben, hatte ihr ganzes Wesen über sich selbst gez hoben. Sie legte das Original und die Abschrift war Chuard auf den Tisch. Wollen wir collationiren? fagte sie lächelnd. Eduard mußte nicht was er erwiezdern sollte. Er sah sie an, er besah die Abschrift. Die ersten Blätter maren mit der größten Sargsalt, mit einer zarten weiblichen hand geschrieben; daum schienen sich die Buge zu verändern, leichter und freier zu werden: aber wie erstaunt war er, als er die letzten Seiten mit den Augen überlief! Um Gottes-willen! rief er aus, was ist das? Das ist meine Hand! Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter; besonders der Schluß war ganz als wenn er ihn selbst geschrieben hatte. Ottilie schwieg, aber sie blickte ihm mit der größten Justiedenheit in die Augen. Eduard hob seine Arme empor: Du liebst mich! rief er aus: Ottilie du liebst mich! und sie hielten einander umfaßt. Wer das andere zuerst ergriffen, ware nicht zu unterscheiden gewesen.

Bon biefem Augenblick an war bie Belt für Ebuarben umgewenbet, er nicht mehr was er gewesen, bie Belt nicht mehr was fie gewesen. Sie standen vor einander, er hielt ihre Sande, fie faben einander in bie Augen, im Begriff fich wieder zu umarmen.

Charlotte mit bem hauptmann trat herein. 30 ben Entschuldigungen eines langeren Außenbleibens lächelte Eduard heimlich. D wie viel zu fruh kommt ihr! fagte er zu fich felbst.

Sie sesten fic jum Abendeffen. Die Personen bes heutigen Besuche murben beurtheilt. Eduard liebevoll aufgeregt sprach gut von einem jeden, immer schonend, oft billigend. Charlotte, die nicht durchaus seiner Meinung war, bemerkte biese Stimmung und scherzte mit ihm, daß er, der sonst über die scheidende Gesellschaft immer bas strengke

Bungengericht ergeben laffe, heute fo mild und nachfichtig fev.

Mit Feuer und herzlicher Ueberzeugung rief Ebuard: Man muß nur Ein Befen recht von Grund aus lieben, ba tommen einem die übrigen alle liebenswurdig vor! Ottilie folug die Augen nieber, und Charlotte fah vor fich hin.

Der hauptmann nahm bas Wort und fagte: Mit den Gefühlen ber hochachtung, der Berehrung, ist es doch auch etwas ähnliches. Man erkennt nur erst bas Schähenswerthe in der Welt, wenn man solche Gesinnungen an Einem Gegenstande zu üben Gelegenheit findet.

Charlotte suchte bald in ihr Schlafzimmer gu gelangen, um fich ber Erinnerung beffen gu überlaffen, was diefen Abend zwischen ihr und dem hauptmann vorgegangen war.

Als Eduard an's Ufer springend den Kahn vom Lande stieß, Sattin und Freund dem schwankenden Element selbst überantwortete, sah nunmehr Shar-lotte den Mann, um den sie im Stillen schon so viel gelitten hatte, in der Dammerung vor sich sissen und durch die Führung zweper Auder das Fahrzeug in beliebiger Richtung fortbewegen. Sie empfand eine tiese, selten gefühlte Traurigkeit. Das Areisen des Kahnes, das Platschern der Ander, der über den Wasserspiegel hinschauernde Windhauch, das Säuseln der Rohre, das lehte Schweben der Wögel, das Blinken und Wiederblinken der ersten Sterne, alles

hatte etmas grifterhaftes in thefer allemeinen Stille. Es ichien ihr, ber Freund finbre fie weit weg, um fie auszuseten, fie allein zu faffen. Eine wunderhare Bewegung mar in ihrem Junern, und fie konnte nicht weinen.

Der hauptmann beschrieb ihr unterbessen, wie nach seiner Absicht die Anlagen werden sollten. Er rühmte die guten Gigenschaften des Kahns, daß er fich leicht mit zwen Aubern von Einer Verson bes wegen und regieren laffe. Sie werde das felbst lesnen, es sep eine angenehme Empfindung manche mal allein auf bem Wasser hinguschwimmen und sein eigner Fährs und Steuermann zu sepn.

Dei diesen Worten siel der Freundin die bevorfichende Azennung auf's herz. Sagt er das mit Worsah? dachte sie bei sich selbst: Weiß er schan das von? vermuthet er's? oder sagt er es zufällig, so daß er mir demastlies mein Schicksal vorausverlindigt? Es ergriff sie eine große Wehmuth, eine Umgeduld; sie dat ihn, haldmöglichst zu landen und mit ihr nach dem Schlosse zurudzusehren.

Es mar das exfiemal, daß der hauptmann die Ariche befuhr, und ob er gleich im allgemeinen ihre Liefe undensucht hatte, so waren ihm doch die einzeinen Stollen unbekannt. Duntel fing es an zu werben, er richtete seinen Lauf dahin, wo er einen bequemen Ort zum Aussteigen vermuthete und den Subpfad nicht entfernt mußte, der nach dem Schlose subprad nicht entfernt mußte, der nach dem Schlose subprad nicht entfernt mußte, der nach dem Schlose subprad wurde er einis

germaßen abgelenft, als Charlutte mit einer Bet von Mengftlichfeit ben Bunft mieberhalte, balb am Saube au fenn. Er naberte fich mit erneuten Une Avengungen bem Ufer, aber leiber fühlte er fich in einiger Entfernung bapon angehalten; er batte fich feft gefahren und feine Bemühungen wieber les ju tommen waren vergebens, Mas war ju thun? Ihm Meb nichts übrig als in bas Baffer zu fteigen, bas flitt genug war, und die Freundin an das Land gu tragen. Gludlich brachte er die liebe Burde binuber, fact genug um nicht ju Abwanten ober ihr einige Borge ju geben, aber boch batte fie angftlich ibre Weme um feinen Sals gefolungen. Er hielt fie fon und brutte fie an fic. Erft auf einem Rafenabhang lief er fie nieber, nicht ohne Bemegung und Ber: wirrung. Sie lag noch au feinem Salfe; er fcblog fle:auf's neue in feine Arme und brudte einen lebhaften Rufauf ihre Lippen; aber auch im Augenblick lag er au ihren Ruben , brudte feinen Mund auf ihre Band und rief: Charlotte, merben Ciemir vergebenA

Der Auf, ben der Freund gewagt, ben fie ibm beimehe gurud gegeben, brachte Sharlotten wieder zu fich-felbst. Sie bruckte feine Sand, aber sie hob ihn wichtauf. Doch indem sie fich zu ihm hinunterneigte und eine Gand auf seine Schultern legte, rief sie aus: Daßidieser Augenblick in unferm Leben Spoche mache, tonnen wir nicht verhindern; aber daß sie unfer werth sep, hangt von und ab. Sie muffen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden.

Der Graf macht Anftalt Ihr Schickal zu verbeffern; es freut und schmerzt mich. Ich wollte es verschweisen bie es gewiß ware; der Augenblick nothigt mich dieß Geheimniß zu entdeden. Rur in sofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Muth haben unfre Lage zu andern, da es von uns nicht abhäugt unfre Geffunung zu andern. Sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm um sich darauf zu ftühen, und so kamen sie stillschweigend nach dem Schlosse.

Run aber fand fie in ihrem Schlafzimmer, wo fie fich als Sattin Eduards empfinden und betrachten mußte. 3br fam bei diefen Widerfpricen ibr tuch= tiger und durch's Leben mannichfaltig genbter Charafter ju Sulfe. Immer gewohnt fich ihrer felbft bewußt ju fenn, fich felbit ju gebieten, marb es ihr auch jest nicht fower, burd ernfte Betrachtung fic bem ermunichten Gleichgewichte zu nabern; ja fie mußte über fich felbft laceln, indem fie bes munder= liden Nachtbefuches gebachte. Doch fonell ergriff fie eine feltsame Abnung, ein freudig bangliches Er= gittern, bas in fromme Buniche und Soffnungen fic auflof'te. Gerührt Iniete fie nieder, fie miederholte ben Schwur ben fie Eduarden vor dem Altar gethan. Kreundicaft, Deigung, Entfagen gingen bor ibr in beitern Bilbern vorüber. Sie fühlte fich innerlich wieder bergestellt. Bald ergreift fie eine fuße Dudigfeit und rubig ichlaft fie ein.

)

#### Drepzehntes Capitel.

Eduard von seiner Seite ist in einer ganz verschiebenen Stimmung. Bu schlafen benkt er so wesnig, daß es ihm nicht einmaleinfallt sich auszuziehen. Die Abschrift des Documents kußt er tausendmal, den Ansanz von Ottiliens kindlich schuchterner Jand; das Ende wagt er kaum zu kusen, weil er seine eisgene Hand zu sehen glandt. D daß es ein andres Document ware! sagt er sich im Stillen; und doch ist es ihm auch so schon die schonste Bersicherung, daß sein hochster Wunsch erfüllt sey. Bleibt es ja doch in seinen Handen, und wird er es nicht immersfort an sein Herz bruden, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Oritten!

Der abnehmende Mond steigt über ben Balb hervor. Die warme Nacht lodt Eduarden in's Freie; er schweift umher, er ist der unruhigste und der gludlichte aller Sterblichen. Er wandelt durch die Garten; sie sind ihm zu enge; er eilt auf das Feld, und es wird ihm zu weit. Nach dem Schlosse zieht es ihn zurud; er findet sich unter Ottiliens Fenstern. Dort seht er sich auf eine Kerrassentreppe. Mauern und Riegel, fagt er zu sich felbst, trennen und jest, aber unfre herzen sind nicht getrennt. Stunde sie vor mir, in meine Arme murde sie fallen, ich in die ihrigen, und was bedarf es weiter als diese Gewisheit! Alles war still um ihn her, kein Luftchen regte sich; so kill war's, daß er das wüslende Arbeiten emsger Thiere unters der Erde vernehmen konnte, denen Tag und Nacht gleich sind. Er hing ganz seinem glattlichen Traumen nach, stoftes endlich ein und erwachte nacht eher wieder als die Bennte mit herbiton Bild bewarftieg und die stuffen Robel gewältigte.

Min fand er fich ben erften Bachenben in Kinon . Beffenngen. Die Arbeiter fcbienen ihm ju lange andfableiben. Sie famen; es fchienen ihm ihrar ju wenig, und die vorgeseste Tagesarbeit für feine Binfie gur gering. Er fragte nach mehreren Mr: beitern: man verforach fie und ftellte fie im Lunfe des Lagre. Aber auch biefe find ihm nicht genug, um feine Borfabe fcbleunig andgeführt ju feben. Das Schaffen macht ibm feine Freude niebr: es foll foon alles fertig fenn, und fur went Die Wege follen gebahnt fewn, bamit Ottilte begnem fie geben, die Sine fon en Det und Stelle, damit Ottille boet ruben tonne. Auch an bem neuen Saufe twibt er mas er fam; es foll an Ortiliene Gebartetage gerichtet weiten. In Chuarde Geffinnungen, wie in feinen Sandlungen, ift fein Dag mehr. D46 20: wußtsen ju lieben und geliebt ju werben treibt ihn

in's threndliche. Wie verändert ift ihm die Anficht von allen Simmern, von allen Umgebungen! Er finibet fich in feinem eigenen Sause nicht mehr. Ottiliens Gegenwart verschlingt ihm alles: er ist ganz in ihr versunten; teine andre Betrachtung steigt vor ihm auf, tein Gewissen spricht ihm zu; alles wie ihm enf, tein Gewissen spricht ihm zu; alles wie seiner Natur gebändigt war bricht los, sein ganzer Wolfen strömt gegen Ottilien.

Der hauptmann bedachtet dieses leidenschaft:
Jiche Areiben und wünsch ben traurigen Folgen zuvorzukonnnen. Alle diese Anlagen, die jest mit
einem einseitigen Ariede abermäßig gefördert werden,
hatte er auf ein ruhig freundliches Jusammenleben berechnet. Der Berfauf des Borwerls war dunch
ihn zu Stande gebracht, die erste Pahlung geschen, Shariotte hatte sie der Abrade nach in ihre Casse genommen. Aber sie muß gleich in der ersten Woche Ernft und Gebuld und Ordnung mehr als sonst üben wird im Auge haben; benn nach der abereitten Weise wird das Ausgesente nicht lange velchen.

Es war viel angefangen und viel gu thun. Die foll er Charlotten in diefer Lage laffen! Sie berathen fich und fommen überein, man wolle die planmaßigen Arbeiten lieber felbst beschleunigen, ju dem Ende Belber aufnehmen, und ju beren Abtragung die Bahlungstermine anweisen, die vom Borwertszvertanf zurückgediseben waren. Es liof sich fast ohne Berlust durch Cession bet Gerechtame thun; man hatte freiere Hand; man leistete, da alles im Bange,

Arbeitet genug vorhanden waren, mehr auf Einmal und gelangte gewiß und bald zum Zweck. Eduard stimmte gern bei, well es mit seinen Absichten übereintraf.

Im innern Herzen beharrt indeffen Charlotte bei dem was sie bedacht und sich vorgesett, und mannlich steht ihr der Freund mit gleichem Sinn zur Seite. Aber eben dadurch wird ihre Bertraulichleit nur vermehrt. Sie erklären sich wechselseitig über Eduards Leidenschaft: sie berathen sich darüber. Sharlotte schlieft Ottilien näher an sich, beobachtet sie strenger, und je mehr sie ihr eigen Herz gewahr worden, desto tiefer blickt sie in das Herz des Mädchens. Sie sieht keine Nettung, als sie muß das Kind entsernen.

Run scheint es ihr eine gludliche Figung, baß Luciane ein so ausgezeichnetes tob in der Pension erzhalten: benn die Großtante, davon unterrichtet, will sie nun ein für allemal zu sich nehmen, sie um sich haben, sie in die Belt einführen. Ottilie konnte in die Pension zurückehren; der Hauptmann entfernte sich, wohlversorgt; und alles stand wie vor wenigen Monaten, ja um o viel bester. Ihr eigenes Berhältniß hoffte Charlotte zu Eduard bald wieder herzustellen, und sie legte das alles so verständig bei sich zurecht, daß sie sich nur immer mehr in dem Wahn bestärkte: in einen frühern beschräuktern Zustand konne man zurücksehren, ein gewaltsam Entsbundenes lasse sich wieder in's Enge bringen.

Eduard

Chart empfand inbeffen die Sinderniffe febr hods die man ibm in ben Weg leate. Er bemertte gar balb, baf man ibn und Ottilien auseinanber beet, daß man ibm erschwerte fie allein au forechen, in fich ibr an nabern, außer in Gegenwart von Debe veren : und indem er bieraber verbrieklich mar, mars er es über mandes Andere. Konnte er Ottilien fluithtin fprechen, fo war es nicht nur fie feiner Liebe su verfichern, fonbern fic auch über feine Battin. über ben Saurtmann au beidmeren. Er füblte nicht, bas er felbit burch fein beftiges Ereiben bie Caffe an ericopfen auf bem Bege mar; er tabelte bitter Charlotten und ben Sauptmann, baf fie bei dem Gefchaft gegen bie erfte Abrede banbelten, unb bod batte er in die zweste Abrebe gewilligt, ja er batte fie felbfi veranlaft und-nothwendig gemacht.

Der haßlist partepisch, aber die Liebe ist es noch mehr. Auch Ottilie entfremdete sich einigermaßen von Charlotten und dem hauptmann. Als Sbuard sich einst gegen Ottilien über den lehtern bestagte, daß er als Freund und in einem solchen Berhältnisse nicht ganz aufrichtig handle, versetze Ottilie undebachtam: es hat mir schon früher missalen, daß er nicht ganz redlich gegen Sie ift. Ich hörte ihn eins mui zu Charlotten sagen: wenn und nur Sbuard mit seiner Flötendudelen versthonte: es sann daraus nichte werden und ist für die Juhörer solchig. Sie tonnen benten, wie mich das geschwerzt hat, da ich Sie so germ accompagnire.

Raum hatte sie es gesagt, als ihr schon ber Seist zustüsterte, daß sie hatte schweigen sollen; aber es war heraus. Eduards Gesichtszüge verwandelten sich. Nie hatte ihn etwas mehr verdroffen: er war in seinen liebsten Forderungen angegriffen, er war sich eines kindlichen Strebens ohne die mindeste Anmaßung bewußt. Was ihn unterhielt, was ihn erfreute, sollte doch mit Schonung von Freunden behandelt werden. Er dachte nicht, wie schrecklich es für einen Oritten sep, sich die Ohren durch ein unzulängliches Talent verleben zu lassen. Er war beleidigt, wüthend um nicht wieder zu vergeben. Er fühlte sich von allen Pflichten losgesprochen.

Die Rothwendigfeit mit Ottilien gu fenn, fie ju feben, ihr etwas jujufluftern, ihr ju vertrauen, wuche mit jedem Tage. Er entichlof fich ihr gu fereiben, fie um einen geheimen Briefmedfel gu bitten. Das Streifden Papier, worauf er bief latonifch genug gethan batte, lag auf dem Schreibtifch und ward vom Sugmind beruntergeführt, als ber Rammerdiener bereintrat, ibm bie Saare ju fraufeln. Bewohnlich, um die Sige des Gifens ju verfuchen, budte fic diefer nad Papierfdnigeln auf ber Erbe; biegmal ergriff er bas Billet, zwidte es eilig und es mar verfengt. Eduard ben Miggriff bemertend rif es ibm aus ber Sand. Bald barauf feste er fic bin, es noch einmal ju foreiben; es wollte nicht gang fo jum zweptenmal aus ber Reber. Er fühlte einiges Bebenfen, einige Beforgnis, bie er jeboch überwand. Ottilien wurde bas Blattoen in bie hand gebrudt, ben ersten Augenblic wo er sich ihr nahern konnte.

Ottilie versaumte nicht ihm zu antworten. Ungelesen stedte er bas Zettelchen in die Weste, die
modisch kurz es nicht gut verwahrte. Es schob sich
heraus und fiel, ohne von ihm bemerkt zu werden,
auf den Boden. Charlotte sah es und hob es auf,
und reichte es ihm mit einem flüchtigen Ueberblick.
hier ist etwas von deiner hand, sagte sie, bas du
vielleicht ungern verlorest.

Er mar betroffen. Berftellt fie fich? dachte er. If fie ben Inhalt bes Blattdens gewahr worben, ober irrt fie fich an ber Aehnlichkeit ber Sande? Er boffte, er bacte bas Lettre. Er war gewarnt, dop: pelt gewarnt, aber diefe fonderbaren gufalligen Beiden, burd die ein boberes Befen mit uns ju fpreden fceint, maren feiner Leibenschaft unverftand: lid; vielmehr indem fie ibn immer weiter führte. empfand er bie Beidranfung, in ber man ibn gu balten ichien, immer unangenehmer. Die freund: liche Gefellschaft verlor fic. Sein Berg mar ver: foloffen, und wenn er mit Freund und Frau gufam: men ju fenn genothigt mar, fo gelang es ibm nicht, feine frubere Meigung ju ihnen in feinem Bufen wieber aufzufinden, ju beleben. Der ftille Bormurf, ben er fich felbft bieruber machen mußte, mar ibm unbequem und er fucte fic burch eine Art von humor ju helfen, der aber, meil er chne:Liebe mar, auch der gewohnten Aumuch ermangelte.

Ueber alle diese Prufungen half Churlotten ihr inneres Gefühl hinweg. Sie war sich ihres ernsten Borfapes bewußt, anf eine so schone eble Reigung Berzicht zu thun.

Wie sehr wanscht sie jenen beiden auch zu Hilfe zu kommen. Entfernung, fühlte sie wohl, wird nicht allein hinreichend sepn, ein solches Uebel zu heilen. Sie nimmt sich vor die Sache gegen das gute Rind zur Sprache zu bringen; aber sie vermag es nicht; die Erinnerung ihres eignen Schwankens steht ihr im Bege. Sie sucht sich barüber im allgemeinen andzweiten: das allgemeine past auch auf ihren eignen Justand, den sie auszusprachen schrut. Ein jeder Wint, dem sie Ottilien geben will, dantet: marud in ihr eignes herz. Sie will warmen und fühlt, daß sie mahl selbst noch einer Marnung, bes darfen könnte.

Schweigend halt sie baber die Liebenden noch immer andeinander, und die Sache wird badunch nicht besser. Leise Andeutungen, die ihr manchmalientschipfen, wirten auf Ottilien nicht: benn Ebnand hatte diese von Charlottens Neigung jum Sauntmann überzeugt, sie überzeugt, daß. Charlotte schöse eine Scheidung wunfche, die er nun auf eine anstate diese Weise zu bewirten dente.

Ottiliegetragen burch bad Gefühl ihrer lin fchuld, auf bem Bege ju bem ermunfchteften Glud, lebt nur

für Sbuard. Durch die Liebe zu ihm in allem Guten gestärft, um feinetwillen freudiger in ihrem Thun, aufgeschloffener gegen andre, findet sie fich in einem himmel auf Erden.

So fegen alle jusammen, jeber auf feine Weise, bas tagliche Leben fort, mit und ohne Nachenten; alles scheint seinen gewöhnlichen Gang ju geben, wie man auch in ungeheuren Fällen, wo alles auf dem Spiele steht, noch immer so fort lebt, als wenn von nichts bie Rebe wäre.

# Bierzehntes Capitel.

Bon dem Grafen war indessen ein Brief an den Sauptmann angekommen, und zwar ein doppelter, einer zum Borzeigen, der sehr schone Aussichten in die Ferne darwies, der andre hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt, eine bedeutende hof = und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt, und andre Borztheile, sollte wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen hoffnungen und verbarg was so nahe bevorstand.

Indessen sette er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort und machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Forts gang haben tonnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, daß für manches ein Termin bestimmt werde, daß Ottiliens Geburdtag manches beschleunige. Nun wirten die beiden Freunde, obschon ohne auss drüdliches Einverständniß, gern zusammen. Eduard ist nun recht zufrieden, daß man durch das Boraus:

erheben ber Gelber bie Caffe verftartt hat; die gange Anstalt rudt auf bes rafchefte vorwarts.

Die brev Teiche in einen See an verwandeln batte jest der Sanptmann am liebsten gang widerrathen. Der untere Damm mar ju verftarfen, die mittlern abautragen, und bie gange Sade in mehr als einem Sinne wichtig und bedentlich. Beibe Arbeiten aber, wie fie ineinander wirfen fonnten, maren icon angefangen, und bier tam ein junger Urditett, ein ebemaliger Bogling bes Sauptmanns. febr ermunfct, der theils mit Anstellung tuchtiger Meifter, theile mit Berbingen ber Arbeit, wo fich's thun lief, bie Sache forberte und bem Berte Siderbeit und Dauer verfprad; mobel fic ber Saupt= mann im Stillen freute, daß man feine Entfernung nicht fühlen murbe. Denn er batte ben Grundfas, aus einem übernommenen unvollendeten Gefcaft nicht ju icheiben, bis er feine Stelle genugfam erfest fabe. Ja er verachtete biejenigen, die, um ihren Abgang fublbar zu machen, erft noch Berwirrung in ibrem Rreise anrichten, indem fie ale ungebilbete Selbitler bas ju gerftoren minichen, mobei fie nicht mebr fortwirfen follen.

So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Ottiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne daß man es aussprach, ober sich's recht aufrichtig bestannte. Nach Charlottens obgleich neiblosen Genfinnungen fonnte es doch tein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Gludeums

Kände, das Berhältnis zur Famitie berochtigten: fie nicht als Königin eines Tages zu erscheinen. Und Sduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von seihst entspringen, überrafthen und natürlich erfreuen sollte.

Alle famen baher flikschweigend in dam Monwande überein, als wenn an diesem Tage, ohne weitere Beziehung, jenes Lusthaus gerichtet worden follte, und bei diesem Anlaß sonnte man dem Volke so wie den Freunden ein Kest ankündigen.

Eduarde Reigung mar aber gränzenlod. Wie er fich Ottilien zuzueignen begehrte, so tannte er auch kein Maß des hingebens, Schenkens, Versprechens. Ju einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Lage perchren molite, hatte ihm Sparlotte viel zu drambiche Borschläge gethan. Er sprach mit seinem Kammundiener, der seine Gaxderobe besorgte und mit Handelsteuten und Modehändlenn in beständigem Werhättnis blieb; dieser, nicht unbetannt somohl wit den angenehmsten Gaben seiner als mit der Sesten Met sie zu übenreichen, bestelkte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer mit rothem Sassian übenzegen, mit Stahlnägeln beschlagen, und angefüllt mit Beschenen, einer solden Schale murkig.

Noch einen andern Borfchlag that er Ebuarden. Be war ein fleines Fenermert norhanden, das man immer abzuhrennen verfannt hatte. Dies fannte man leicht verfarfen und erweitern. Ebuard erwiff den Gedanten und jeuer versprach, für die

Endführung ju forgen. Die Sache follte ein Ge-

Der hauptmann hatte unterbeffen, je nicher ber Sag beranrudte, feine poligeplichen Einrichtungen getwoffen, die er filt so nothig hielt, wenn eine Maffe Wenfen anfimmenberufen oder gelodt wind. In fogar hatte er wegen des Bettelus, und andrer Unbequamlichkeiten, wodurch die Ammuth eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genomment.

Eduard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwert. Um mittelsten Teiche vor jenen großen Eichbäumen sollte es
abgebrannt werden; gegenüber unter den Platanen
sollte die Sesellschaft sich aufhalten, um die Wirkung
aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser,
und was auf dem Wasser selbst brennend zu schwimmen bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichteit anzuschauen.

Unter einem andern Vorwand ließ daher Eduard ben Raum unter den Platanen von Gesträuch, Grad und Mood säubern, und nun erschien erft die Herr-licheit des Baumwuchses sowohl an Hobe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand daridber die größte Frende. — Es war ungefähr um diese Jahrszeit als ich sie pflanzte. Wie lange mag es her seyn? sagte er zu sich selbst. — Sobald er nach Hause tam, schlug er in alten Tagebuchern nach, die sein Water, besonders auf dem Lande, sehr orzentlich geführt hatte. Zwar dieser Pflanzung konnte

nicht barin erwähnt fepn, aber eine andre handliche wichtige Begebenheit an demfelben Tage, deren fich Ebuard noch wohl erinnerte, mußte nothwendig darin angemerkt stehen. Er durchblätterte einige Bande; der Umstand findet sich: aber wie erstaunt, wie ersfreut ist Eduard, als er das wunderbarste Jusammentreffen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpflanzung ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt.

## Sunfiehntes Capitel.

Enblich leuchtete Sbuarden ber fehnlich erwartete Morgen und nach und nach ftellten viele Gafte sich ein: benn man hatte die Einladungen weit umber geschiett, und Manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel artiges erzählte, wollten diese zwepte Feverlichkeit um so weniger versehlen.

Bor Tafel erschienen die Jimmerleute mit Musik im Schloßhofe, ihren reichen Aranz tragend, der aus vielen stufenweise übereinander schwankenden Laubmod Blumenwisen zusammengesett war. Sie sprachen ihren Gruß, und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmidtung seidene Tücher und Bander von dem schonen Geschlecht. Indes die Herrschaft speis'te, setten sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorfe aufgehalten und daselbit Frauen und Mädden gleichfalls um manches Band gebracht; so kamen sie endlich, begleitet und erwartet von einer großen Menge, auf die hobe wo das gerichtete Haus stand, aus bie hobe wo das gerichtete Haus stand.

Charlotte hielt nach der Tafel die Gefellichaft

einigermaßen jurud. Sie wollte teinen feverlichen formlichen Bug und man fand fich baher in einzelnen Partieen, ohne Rang und Ordnung, auf dem Plat gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte daburch die Sache nicht besfer: denn weil Ottilie wir Nicht die Tehte war die hardrutz fo schen es als wenn Trompeten und Paulen nur auf sie gewartet hatten, als wenn die Feverlichteit bei ihrer Manunft mun gleich beginnen mufte.

Dem hause des robe Anseln zu nehmen, halte man es mit geinem Reistg und Blumen, nach: Aingabeded Hauptmanns, architektenisch ausgesthunket, allain: ohne dessen Mitwissen hutte Eduard dem Aistotten: waanlast, in dem Gostinsidas Darum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochternochtjugebens allein zeitig genug, langte der Hauptmann am, um zu: verhindern, das nicht auch der Nume Stitliens im Giebelselde ziänzte. Er mußte dieses Beginnen auf eine geschiette Weise abzilehnen und die schon fom genen Blumenbuchsaben bei Gelterzu beingen:

Den Araus war ausgestellt und weit unthertin der Gegend sichtban. Bunt flatterten die Banber und Kücher in ber Luftenid eine furze Rede verschoff zum grüßten Theil im Binde. Die Feperlichfeit war zu Ande, der Kanz auf dem geebneten und mit kauben umfreiseten Platze vor dem Gebände sollte num am geben. Ein schunder Simmergesolle sührte Eduarden ein sinses danzenmädchen zu, und sorderte Entitien auf, weide danzen fanden. Die beiden Naare sanden

sogleich ihre Nachfolger und bald genug wechstle Eduard, indem er Ottilden ergriff und mit ihr die Runde monte. Die jüngere Geselschaft mischte fick fröhlich in den Lanz des Wolfe, indest die ültern beobachteten.

Sobaun, the man fic auf ben Spagiergangen gerftreute, ward abgerebet, haß man fich mit Untern gang ber Sonne bei ben Platanen uneber werfamm mein: wolle. Eduard fand fich gueuft ein; sednete alles und nahm Abrede mit dem Remmerbenen, ber auf der andern Seite, in Gefellichaft bed Genem werterd, die Lufterscheinungen zu besorgen hatte.

Der Sauptmann bemerkte bie bagn getroffenen Berrichtungen nicht mit Bergnügen; er wolltewegen bed gu erwartenben Andrengs der Zuschamer mit Ebnard:sprechen, als ihn berselbe etwas haftig bat, er möge ihnt biefen Sheil ber Feperlichteit doch allein überliefen.

Schon hatte fic das Bolf auf die obermirts abs gestochenen und vom Rafen entblöften Damme gerdningt, mot das Erdreich unchen und unsicher war. Die Sonnerging unter, die Dammerung trat ein, und in: Erwartung größerer Dualelheit wurde die Gefellschaft unter den Platanen mit Erfrischungen bedient. Mun fand den Ort unvergleichlich und freute fich in Gedanten, tunftig von hier die Auslicht auf einen weiten und so mannichfaltig begränzten Ges zu genieben.

Ein rufiger Abend, eine vallemmene Windfille

versprachen das nachtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsehliches Geschrei entstand. Große Schollen hatten sich vom Damme losgetrennt, man sah mehrere Menschen in's Basser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Orangen und Areten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den besten Plat haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurud.

Jeberman fprang auf und bingu, mehr um ju ichauen als zu thun: denn was mar ba zu thun wo niemand binreiden fonnte. Rebft einigen Ents foloffenen eilte ber Sauptmann, trieb fogleich die Menge von dem Damm berunter nach ben Ufern, um den Sulfreiden freie Sand zu geben, welche die Berfintenden berauszuziehen fuchten. Schon maren alle, theils burd eignes; theils burd frembes Beftreben, wieder auf bem Trodnen, bis auf einen Anaben, ber burch allgu angftliches Bemuben, ftatt fich bem Damm ju nabern, fich bavon entfernt hatte. Die Rrafte ichienen ibn zu verlaffen, nur einigemat tam noch eine Sand, ein Guß in die Sobe. gludlicher Beife mar der Kahn auf der andern Seite, mit Renerwert gefüßt, nur langfam tonnte man ibn ausladen und die Gulfe verzogette fic. Des Sauptmanns Entidlug war gefaßt, er warf die Oberfielder weg, aller Augen richteten fich auf ibn, und feine tuchtige fraftige Geftalt flofte jeberman Butranen ein; aber ein Schrei ber leberrafchung brang aus ber Menge bervor, als er fic in's Baffer fturite. Jedes Auge begleitete ihn, der als geschickter Schwimmer den Rnaben bald erreichte, und ihn, jeboch fut todt, an den Damm brachte.

Indessen ruberte ber Kahn herbei, ber hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle gerettet sepen.
Der Shirurgus sommt und übernimmt den todtgeglaubten Knaben; Charlotte tritt hinzu, sie bittet
den hauptmann nur für sich zu sorgen, nach dem
Schlosse zurückzusehren und die Rleider zu wechseln.
Er zaudert, bis ihm gesette verständige Lente, die
ganz nahe gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf das heiligste
versichern, daß alle gerettet seven.

Charlotte sieht ihn nach hause geben, sie bentt, daß Wein und Thee, und was sonft nothig ware, versichlossen ist, daß in solchen Fallen die Menschen geswöhnlich verfehrt hanbeln; sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch unter den Platanen besindet; Eduard ist beschäftigt jederman zuzureden: man soll bleiben; in lurzem gedenkt er das Beichen zu geden und das Fenerwert soll beginnen; Sharlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Bergnügen zu verschieden das jeht picht am Plate sep, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden tonne; sie erinnert ihn, was man dem Geretteten und dem Ketter schuldig sep. Der Shirurgus wird schon seine Pflicht thun, versetze Gbuard. Er ist mit allem versehen und unsfer Zudringen wäre nur eine binderliche Theilnahme.

Charlotte bestand auf ihrem Sinne und wintte Ottilien, die fich sozieich jum Beggehn auschiete. Eduard ergriff ihre hand und rief: Wir wollen biesen Zag nicht im Läzareth endigen! Jur barmherzigen Schwester ist fie zu gut. Anch ohne und wereden die Scheintobten erwachen und die Lebendigen sich ubtrocknen.

Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen; endlich wollte niemmed der lette sepu und so folgten alle. Eduard und Ottilie sanden fich allein unter den Platanen. Er bestand darauf zu bleiden, so dringend, so dungtlich sie ihn auch dut, mit ihr nach dem Gehosse zurüczulehren. Nein, Ottilie! rief er: das Ankervrdentliche geschieht nicht auf glattem gewöhnlichem Wege. Dieser überrasschende Worfall von heute Abend bringt und schweller zusammen. Du bist die meine! Ich habe dir's schonso oft gesagt und geschworen; wir wollen es nicht mehr sagen und schworen, nun soll es weben.

Der Kahn von ber andern Seite schwamm heraber. Es war der Kammerbiener, der verlegen anfragte: mas nunmehr mit dem Fenerwert werden sellte. Brennt es ab! rief er ihm entgegen. Fat bich allein war es bestellt, Ottilie, und nun sollst du es auch allein sehen! Erlanbe mir an beiner Seite siehend, es mit zu genießen. Bartlich bescheiden sehte er sich neben sie ohne sie zu berühren.

Mitteten raufchten auf, Annonenfoldge bonnerten, euchtfugein fliegen, Schwärmer folangelten und platplatten, Raber gischten, jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Eduard, deffen
Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zusriedenem
Blick diese feurigen Erscheinungen. Ottiliens zarz
tem, aufgeregtem Gemuth war dieses rauschende
blitende Eutstehen und Verschwinden eher austlich
als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Eduard,
bem diese Annaherung, dieses Zutrauen das volle
Gefühl gab, daß sie ihm ganz angehore.

Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade der beiden Rudlehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg, und sprach fie um ein Almosen an, da er an diesem festlichen Tage versaumt worden sep. Der Mond schien ihm ind Gesicht und Eduard erkannte die Juge jenes zubringlichen Bettlers. Aber so gludlich wie er war, konnte er nicht ungehalten sepn, konnte es ihm nicht einfallen, daß besonders für heute das Betteln höchlich verpont worden. Er forschte nicht lange in der Tasche und gab ein Goldstud hin. Er hätte jeden gern gludlich gemacht, da sein Glud ohne Gränzen schien.

Bu Saufe war indeß alles erwunscht gelungen. Die Thatigteit des Chirurgen, die Bereitschaft alles Möthigen, der Beiftand Charlottens, alles wirfte zusfammen und der Anabe ward wieder zum Leben hers gestellt. Die Gafte zerftreuten sich, sowol um noch

etwas vom Fenerwert: aus ber Ferne ju feben, ale and, umnadfolden verworrnen Scenen:ihre rubiga heimath wieder ju betreten.

Auch hatte der Sauptmann, geschwind umgekleider, an der nothigen Borforge thatigen Antheiliges nommen. alles war deruhigt und er fand fich mit Sparlotten allein. Mit zutraulicher Freundlicheib ceklarte er nun, daß seine Abreise nache beworftebe. Eie hatte diesen Abend so viel erleit, daß diese Entdedung wenig Lindruck auf sie machte; sie hatte gesehen, wie der Fround sich aufopserte, wie er rettete und seihst gerettet war. Diese wunderbaren Leeignisse schienen ihr eine bedeutende Jukunft aber beine unglückliche zu weisfagen.

Guarben, der mit Stillen hereintrat, muche bie bevorfiehende Abreife des Sanptmanns gleichfalls angefundigt. Er argwohnte, daß Charlotte früher um das Rähere gewußt habe, war aber viel zu sehr mit sich und seinen Absichten beschäftigt, als daß er eb batte übel empfinden sollen.

Im Gegentheil vernahm er aufmertfam und ansteichen die gike und ehrenvolle Lage in die der Sauptsmann verseht werden solle. Unbandig drangen seine geheimen Bunsche den Begebenheiten vor. Schwicken er jenen mit Charlotten verbunden, sich mit Otztilien. Man hatte ihm zu diesem Fest fein größeres Gefchent machen können.

Aber wie erstannt war Ottilie, als fie auf ihr Immer trat und ben fofflichen fleinen Roffer auf ihrem Lische fand. Sie saumte nicht ihn zu eröffenen. Dazeigte sich alles so schon gepact und geordenet, daß sie es nicht auseinander zu nehmen, ja taum zu luften wagte. Musselin, Battist, Seide, Shawls und Spiben wetteiferten an Feinheit, Bier-licheit und Rostbarteit. Auch war der Schmud nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal vom Kopf bis auf den Fuß zu kleiden: erwar aber alles so koffbar und fremd, daß sie sieden nicht zu Bedaufen nicht zu mehr getrante.

#### Sedzehntes Capitel.

Des andern Morgens war ber hauptmann verschwunden, und ein dankbar gefühltes Blatt an die Freunde von ihm zuruckgeblieben. Er und Sharlotte hatten Abends vorher schon halben und einsplbigen Abschied genommen. Sie empfand eine ewige Trennung und ergab sich darein: denn in dem zwepten Briefe des Grasen, den ihr der hauptmann zuleht mittheilte, war auch von einer Aussicht auf eine vortheilhafte heirath die Rede; und obgleich er diesesm Punkt keine Ausmerksamkeit schenkte, so hielt sie doch die Sache schon für gewiß und entsagte ihm tein und völlig.

Dagegen glaubte fie nun auch die Gewalt, bie fie über sich felbit ausgeübt, von Andern fordern zu tonenen. Ihr war es nicht unmöglich gewesen, Andern sollte das gleiche möglich sepn. In diesem Sinne begann sie das Gesprach mit ihrem Gemahl, um so mehr offen und zuversichtlich, als sie empfand, das die Sache ein für allemal abgethan werden muffe.

Unfer Freund hat und verlaffen, fagte fie: wir find nun wieder gegen einander über wie vormale,

und es tame nun wohl auf une an, ob wir wieder vollig in ben alten Buftanb gurudtehren wollten.

Eduard, ber nichts vernahm als mas feiner Leisdenschaft schmeichelte, glaubte daß Charlotte durch biefe Borte den früheren Bitwenstand bezeichnen und, obgleich auf unbestimmte Beife, zu einer Scheibung hoffnung machen wolle. Er antwortete bestalb mit Lächeln: Barum nicht? Es tame nur darauf an, daß man sich verständigte.

Er fand fich baher gar fehr betrogen, als Charlotte versehte: Auch Ottilien in eine andere Lage zu bringen, haben wir gegenwartig nur zu mablen; benn es findet fich eine boppelte Gelegenheit, ihr Berhaltniffe zu geben die für sie munschenswerth find. Sie kann in die Pension zurückehren, da meine Tochter zur Großtante gezogen ist; sie kann in ein angesehenes Haus aufgenommen werden, um mit einer einzigen Tochter alle Bortheile-einer standesmäßigen Erziehung zu genießen.

Indeffen, verfeste Eduard ziemlich gefast, hat Ottilie fich in unferer freundlichen Gefellschaft fo verwöhnt, daß ihr eine andre wohl schwerlich will= Fommen fepn mochte.

Bir haben und alle verwöhnt, fagte Charlotte, und bn nicht jum letten. Indeffen ift es eine Epoche, die und jur Befinnung auffordert, die und ernftlich ermahnt, an das Befte fammtlicher Mitglieber unfered fleinen Birtels zu benten und auch irgend eine Aufopferung nicht zu versagen. Wenigstens sinde ich as nicht billig, verfette Eduard, daß Ottilie ausgeopfert werde, und dan geschähe dach wenn man sie gegenwärtig unter fremde Wenschenhiumterstieße. Den hauptmann hat fein gutes Geschichier aufgesucht; wir durfen ihn mit Rube, ja mit Behagen von und wegscheiden laffen. Wer weiß mas Ottilien bevorsteht; warum sollten wir und übereilen?

Bas uns bevorsteht ist ziemlich flar, versetze Charlotte mit einiger Bewegung, und da sie die Absicht hatte ein für allemal sich auszusprechen, suhr sie fort: Du liebst Ottilien, du gewöhnst dich an sie. Neigung und Leidenschaft entspringt und nahrt sich auch von ihrer Seite. Warum sollen wir nicht mit Worten aussprechen, was uns ziebe Stunde gesteht und bekennt? Sollen wir nicht zo viel Vorsicht haben, uns zu fragen, was das werden wird?

Wenn man und sogleich haranf nicht autworten dann, versehte Eduard, der sich zusammennahm; so läft sich boch so viel sagan, daß man eben alebann sich am ersten entschließt abzuwarten was und die Zufunft lehren wird, wenn man gerade nicht sagen kann, was aus einer Sache werden soll.

hier worandzuschen, versehte Charlotte, bedauf es wohl deiner großen Weisheit, und soviel list In auf alle fälle gleich sagen, daß wir beide nicht mahr jung genng sind, um blindlings dahin zu gen, wehin man nicht möchte ober nicht sollte. Miemand fann mehr für und forgen; wir milfen unfre eigenen Freunde fen, unfre eigenen Hof-fichter. Niemand erwartet von uns, daß wir und in ein außersted verlieren werben, niemand erwartet und tabelnowerth ober gar tächerlich gunfinden.

Kannst du mir's verdenten, versette Eduard, ber die offne reine Sprache seiner Gattin nicht gut erwiedern vermochte: kannst du mich schelten, wenn mir Ottiliens Glud am Herzen liegt? und nicht eine ein kunftiges, das immer nicht zu berechnen ist; sondern ein gegenwärtiges? Denkedir, aufrichtig und ohne Selbsibetrug, Ottilien aus unserer Besellschaft gerissen, und fremden Menschen untergeben — ich wenigstens sühle mich nicht graufam genus, ihr eine solche Weränderung zuzumuthen.

Charlotte warb gar wohl die Entfoloffenheit ihwed Gemahls hinter feiner Berfiellung gewahr. Enk jeht fühlte sie, wie weit er sich von ihr entfornt hatte. Mit einiger Bewegung rief sie aus: Kann Otilie glidlich fevn, wenn sie und entzwend! wenn sie mir einen Gatten, feinen Kindern einen Water entreist!

Für unfere Kinder, dachte ich, ware geforgt, fingte Eduard fachelind und falt; etwas freundlicher wert frigte er himm: Wer wird auch fogleich bas außerfte benfen!

Ond auferfte liegt ber geibenfchaft zu alternachtst, bemerte Charlotte, febne, fo innge es nach Beit ift, ben gnten Rath nicht ab, nicht die Gulfe bie ich und biete. In truben Fallen muß berejenige wirfen und helfen der am flarften fieht. Dießmal bin ich's. Lieber, liebster Ebnard, laß mich gewähren! Rannst du mir zumuthen, daß ich auf mein wohlerworbenes Glud, auf die schonften Rechte, auf dich so geradehin Verzicht leisten foll?

Berfagt bas? verfeste Ebuard mit einiger Ber- legenheit.

Du felbft, verfeste Charlotte: indem du Ottilien in der Rabe behalten willft, gestehst du nicht alles zu, was daraus entspringen muß? 36 will nicht in bich dringen; aber wenn du bich nicht überwinden tannst, so wirst du wenigstens bich nicht lange mehr betriegen tonnen.

Eduard fühlte wie Recht fie hatte. Ein ausgesprochenes Bort ift fürchterlich, wenn es das auf einmal ausspricht, was das herz lange fich erlaubt bat; und um nur für den Augenblick auszuweichen, erwiederte Eduard: Es ift mir ja noch nicht einmal Flar, was du vor haft.

Meine Absicht war, versette Charlotte, mit dir die beiden Borfchlage zu überlegen. Beide haben viel gutes. Die Pension wurde Ottilien am gemäßesten sepn, wenn ich betrachte, wie das Kindjest ist. Jene größere und weitere Lage verspricht aber mehr, wenn ich bedente, was sie werzen soll. Sie legte darauf umftändlich ihrem Ge-

mahl die beiden Berhaltniffe dar und schloß mit den Worten: Bas meine Meinung betrifft, so wurde ich das haus jener Dame der Pension vorzieben aus mehreren Ursachen, besonders aber auch, weil ich die Reigung, ja die Leidenschaft des jungen Mannes, den Ottiffe bort für sich gewonnen, nicht permehren will.

Ednard fcien ihr Beifall ju geben, nur aber um- einigen Auffcub ju suchen. Charlotte, die barauf ausging etwas entscheibendes ju thun, ergriff sogleich die Gelegenheit, als Eduard nicht unmittelbar widersprach, die Abreise Ottiliens, zu der sie schon alles im Stillen vorbereitet hatte, auf dienachsten Lage festzusehen.

Eduard schauberte; er hielt sich für verrathen und die liebevolle Sprache seiner Frau für ausgebacht, kinstlich und planmäßig, um ihn auf ewig von seinem Glude zu trennen. Er schien ihr die Sache ganz zu überlassen; allein schon war innerlich sein Entschluß gefaßt. Um nur zu Athem zu kommen, um das bevorstehende unabsehliche Unbeil der Entsernung Ottiliens abzuwenden, entschied er sich sein haus zu verlassen, und zwar nicht ganz ohne Vorbewußt Charlottens, die er jedoch durch die Einleitung zu täuschen verstand, daß er bei Ottiliens Abreise nicht gegenwärtig sepn, ja sie von biesem Augenblick an nicht mehr sehen wolle. Shar-lotte, die gewonnen zu haben glaubte, that ihm allen Vorschub. Er befahl seine Pferde, gab dem

Annuerbiener die näthige Anweifung word ereingaden und wie er ihm folgen folle, und fa, mie fichen im Stegreife, feste er fich hin und forjeb.

### Somard an Charlotten.

Das Uebel, meine Biebe, bas und befallen bat, mag beiber fenn ober nicht, bief nur fibl' id, wenn ich im Aigenblide nicht verzweifeln foll, fo mus ich Anfichub finden für mich, für uns alle. Indem ich mich aufepfere dann ich fordern. 3ch werlaffe mein Saus und lehre mur unter gunftigern rubigern Auslichten gurud. Du folift es inbellen befiten, aber mit Stillien. Bei dir will ich fre miffen nicht unter fremben Denfchon. Songe für fie, behandle fie wie fonft, wie bisher, ja nur immer liebevoller, freundlicher und garter. Ich verfproche fain beimliches Verbaltnif au Ottilien gu fuchen. Raft mich lieber eine Beitilang gang unwissend, mie ihr lebt; ich will mir bad befte benten. Denft nuch fo von mir. Rur, wes ich bich bitte, auf das innigfte, auf das lebhaftefte: mache teinen Berfud Ottilien fenft irgendwo unterzugeben, in neue Deribaltniffe gu brimpen. Außer bem Bofirt beines Soloffen, beines Naufe, fremden Wenfchen anvertrant, gehört fie mir und ich merbe mich ihrer beanichtigen. Ehrft bu faber maine Reigung, meine Bunfche, meine Gomemen; fomeichelft bu muis nem Mahn, surinen Hoffnungen; (fo mill ich auch der Benefung nücht währtstern, wann fie sich unterabletet.

Diefe ilrate Benbung ftof ibm aus ber Reber, midt jand bem Bergen. Ja wie jer fie auf bem Danier fah, fing er bitterlich an weinen an. Er follte auf irgend eine Beife dem Glad, ja dem Unalud. Ottilien au lieben, entfagen! Jest erft fühlte er mas er that. Er entfernte fich, obne au wiffen mas daraus entfteben fonnte. Er follte fie wenig= ftene jest nicht wiederfeben; ob er fie je wiederfabe. welche Siderheit fonnte er fic barüber verfprechen ? Aber ber Brief, war geschrieben; die Pferde ftanden por ber Thur; jeden Augenblid mußte er fürchten Ottilien irgendwo zu erbliden und zugleich feinen Entidluß vereitelt zu feben. Er faßte fich : er dacte daß es ihm boch moglich fen, jeden Augenblick aurudautebren und durch die Entfernung gerade feinen Buniden naber ju fommen. 3m Gegentheil ftellte er fich Ottilien vor, aus bem Saufe gebranat, weun er bliebe. Er fiegelte ben Brief, eilte bie Erepve binab und fdmang fic aufe Dferd.

Als er beim Wirthebaufe vorbeiritt, fab er ben Bettler in der Laube figen, ben er gestern Nacht so reichlich beschenkt hatte. Diefer faß behaglich an feinem Mittagemable, stand auf und neigte fich ehrerbietig, ja anbetend vor Eduarden. Eben diefe Gestalt war ihm gestern erschienen, als er Ottilien am Arm führte; nun erinnerte fie ihn schmerzlich

an die gludlichte Stunde seines Lebens. Seine Leiden vermehrten sich; das Gefühl deffen was er zurüdließ war ihm unerträglich; nochmals blidte er nach dem Bettler: D du Beneidenswerther! rief er aus: du fannst noch am gestrigen Almosen zehren, und ich nicht mehr am gestrigen Glüde!

#### Siebzehntes Capitel.

Ottilie trat and Fenster als sie jemanden wegreiten horte und fah Eduarden noch im Nuden. Es
kam ihr wunderbar vor, daß er das haus verließ,
ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben. Sie ward unruhig und immer nachbentlicher, als Charlotte sie auf einen weiten Spaziergang mit sich zog und von mancherlei Gegenstanben sprach, aber des Gemahls, und wie es schien
vorsählich, nicht erwähnte. Doppelt betroffen war sie
daher, bei ihrer Jurudtunft den Lisch nur mit zwei
Gebecken besetz zu finden.

Bir vermissen ungern geringscheinende Gewohnheiten, aber schmerzlich empfinden wir erft ein solches Entbehren in bedeutenden Fallen. Ebuard und der Hauptmann fehlten, Charlotte hatte seit langer Zeit zum erstenmal den Tisch felbst angeordnet, und es wollte Ottilien scheinen als wenn sie abgeseht ware. Die beiden Frauen saßen gegen einander über; Charlotte sprach ganz unbefangen von der Anbellung des Hauptmanns und von der wenigen hoffung ihn bald wieder zu sehen. Das einzige troftete Ottilien in ihrer Lage, daß fie glauben tonnte, Eduard fep, um ben Freund noch eine Strede gu begleiten, ihm nachgeritten.

Allein, da sie von Tische aufstanden, sahen sie Eduards Reisewagen unter dem Fenster, und als Charlotte einigermaßen unwillig fragte: wer ihn hieher bestellt habe; so antwortete man ihr, es sep der Rammerdiener, der hier noch einiges aufpacen wolle. Ottilie brauchte ihre gange Fassmig umrihre Vermunderung und ihren Schmert zu verbergen.

Der Sammerbiener trat berein. und verlangte noch einiges. Es war eine Munbtaffe bed herrn, ein paar filberne Loffel und manderlei mas Ottilien auf eine weitere Reife, auf ein langeres Anfenbleis ben zu donten fcbien. Charlotte verwies ibm fein Begehren gangetroden: fie verftebe nicht mader bas mit fagen wolle; benu er babe alles mes fich auf ben Berrn beziebe, felbft im Beichluß. Der gemanbte Mann, dem es freilich uur barum ju then war. Ottilien ju fprechen, und fie desmegen unter irgend einem Morwande aus bem Simmer au loden, muste fich zu entschuldigen und auf feinem Berlangen gu beharren, das ihm Ottilie auch ju gewähren munichte: allein Charlotte lebnte ed ab, ber Rammerbiener mußte fich entfernen, und: ber: 20acen rollte fort.

Es mar für Otilien ein febrecklicher Angenbeid: Sie verftaud es nicht, fie begriff es nicht; aben bufi ihr Eduard auf gecaume Frit eneriffen war, tonnte fie fablen. Churlotts fiblte ben Juftand mit und lieft fie allein. Wir magen nicht ihren Schmerz, ihre Abranen ju fchilbern, fie litt unendich. Sie bat nur Gott, baf er ihr nur über biefen Sag weg-helfen möchte; fie überstand ben Lag und bie Nacht, und ale fie sich miebergefunden, glaubte fie ein anbereit Wesen anzuverfen.

Me fatte fich utide gefaßt, fich nicht engeben, aber fremar, nach fo großem Berlufte, noch ba und batte noch mehr au befriechten. Ihre nathete Gorge, nachbens bus Bewistleun wiebergefehrt, war foaletch: fie mochte nun, nach: Entfernung: ber: Mannet gleichfalls entfeent werben. Die abnte nichts von Chuards Drobungen: wodurch ibr ber Aufentbatt neben Charlotten gesichentmar; boch biente ibr bas Betragen Charipttens ju einigen Berndigung. Diefe fuchte bas- aute Kind zu befchäftigen und ließt ffe nur felten, nur angern von fic; und biffe gleich wohl mußte, bas man mit Worten nicht viel gegeneine entfciebene Leibenfcaft zu wirten vermag, fo tunte fie boch bie Macht ber Befonnenteit, ded Bemustement, und brachte baber manches ausschen fich nub Ottillen aur Gorache.

So war es file biefe ein großer Eroft, als jene gelegentlich, mit Bedacht und Borfat, die weife Betrachtung anstelle: Wie lebhaft ift, fagte fie, die Dantbarteit berjenigen benen wir mit Auhe: über leibenfchaftliche Berlegenheiten hinanshelfen. Ind und frendig und manter in des eingreifen, was die

Manner unvollendet zurudgelaffen haben; fo bereiten wir uns die schonfte Aussicht auf ihre Rudlehr, indem wir das was ihr sturmendes ungebuldiges Befen zerftoren mochte, durch unfre Mäßigung erhalten und fördern.

Da Sie von Mäßigung sprechen, liebe Kante, versetzte Ottilie, so kann ich nicht bergen, daß mir dabei die Unmäßigkeit der Männer, besonders was den Wein betrifft, einfällt. Wie oft hat es mich betrübt und geängstigt, wenn ich bemerken mußte, daß reiner Verstand, Alugheit, Schonung anderer, Anmuth und Liebenswürdigkeit, selbst für mehrere Stunden, verloren gingen, und oft statt alles des Guten, was ein trefflicher Mann hervorzubringen und zu gewähren vermag, Unheil und Verwirrung hereinzubrechen drohte. Wie oft mögen dadurch gewaltsame Entschließungen veranlaßt werden.

Charlotte gab ihr Recht; boch feste fie bas Gefprach nicht fort: denn fle fuhlte nur zu wohl, daß
auch hier Ottilie bloß Eduarden wieder im Sinne
hatte, der zwar nicht gewöhnlich, aber doch ofter
als es wunschenswerth war, sein Bergnugen, seine
Gesprächigteit, seine Thatigfeit durch einen gelegentlichen Weingenuß zu steigern pflegte.

Satte bei jeuer Meußerung Charlottens fich Ottilie die Manner, befonders Sbuarden, wieder heran benten tonnen; so war es ihr um besto auffallenber, als Charlotte von einer bevorstehenden Seirath des Sauptmanns, wie von einer gang befannten und

gewiffen: Sache forend, wednech benn: alles ein andres Anfebn gemenn, ale fie und Chugede fribern Derinderungen fich vorftellen medte. Durch alled biet nermebrte:fich bie Aufmertfambeit: Ottiliens auf jebe Menferung, jeben Bint, jede: Banblung, jeben Sidritt Charlottens. Ottilie war ffing, fcarffinnig, avgmibnist geworden obne es au wiffen.

Charlotte burthbrang inbeffen bad Einzelne ibver gangen:Umgehung mit fcharfem Blict und wirftebar: in mit ihrer fleren Gemenbtheit, wobei fie Ottilien beinindig Ebeil zu nehmen nothigte. Gie jog ihren Sauchalt, ohne Banglichfeit, in's enge ; ja, wenn ifie alles genau betractete, fo bielt fie ben leiben-Schaftlichen Boefall für eine Art von gluttider Shidung. Denn auf bem bisherigen Bege wire man leicht in's grangenlofe gerathen und batte ben fconen Buffand reichlicher Gludegiter, dine :fich geitig genug ju befinnen, burch ein wordeingliiches Leben: und Erreiben, mo nicht gerftort, boch erfebuttert.

Dad von Part : Unlagen im Gange war, forte :fie micht. Gie ließ wielmehr badienige fortleben. mas imm Grunde tinftiger Musbilbung liegen imufte ;inber babei batte ed and fein Bewenden. Ihr aurutfebrenber: Gemabl fellte noch genng erfreu-Liche Befchaftigung finben.

Bei biefen Arbeiten und Borfaben founte fie nicht genug bas Berfahren bes Arditelten liben. Der Geeilag in furger Beit guegebreitet vor ihren

Augen, und die neu entstandenen Ufer zierlich und mannichfaltig bepflanzt und beraset. An dem neuen hause ward alle rauhe Arbeit vollbracht, was zur Erhaltung nothig war, besorgt, und dann machte sie einen Abschluß da wo man mit Bergnügen wieder von vorn anfangen konnte. Dabei war sie ruhig und heiter; Ottilie schien es nur: denn in allem beobachtete sie nichts als Symptome, ob Eduard wohl bald erwartet werde, oder nicht. Nichts interessischt fie an allem als diese Betrachtung.

Billfommen war ihr baber eine Anftalt, ju ber man die Bauerfnaben verfammelte und die darauf abgielte, ben weitlaufig geworbenen Part immer rein au erhalten. Eduard batte icon ben Gedanten gebeat. Man ließ ben Anaben eine Art von beitrer Montirung machen, die fie in den Abendftunden anjogen, nachdem fie fich burchaus gereinigt und gefaubert batten. Die Garberobe mar im Schloß: bem verftandigften, genauften Anaben vertraute man die Aufficht an; ber Architeft leitete bas Gange, und ehe man fich's verfah, fo hatten die Anaben alle ein gewiffes Gefdid. Man fand an ihnen eine bequeme Dreffur und fie verrichteten ihr Gefcaft nicht ohne eine Art von Manover. Gewiß, wenn fie mit ibren Scharreifen, gestielten Mefferflingen, Rechen, fleinen Spaten und Saden und wedelartigen Befen einbergezogen: wenn andre mit Korben binterbrein . famen, um Untraut und Steine bei Seite au fchaffen; andre das bobe große eiferne Balgenrad binter fich herzogen: fo gab es einen hubschen erfreulichen Aufzug, in welchem der Architekt eine artige Folge von Stellungen und Thatigkeiten für den Fries eines Gartenhauses sich anmerkte; Ottilie hingegen sah darin nur eine Art von Parade welche den rud=kehrenden Hausherrn balb begrüßen sollte.

Dieß gab ihr Muth und Lust ihn mit etwas ahnlichem zu empfangen. Man hatte zeither die Madden des Dorfes im Nahen, Stricken, Spinnen und
andern weiblichen Arbeiten zu ermuntern gesucht.
Auch diese Eugenden hatten zugenommen seit jenen
Anstalten zu Reinlichseit und Schönheit des Dorfes.
Ottilie wirfte stets mit ein; aber mehr zufällig, nach
Selegenheit und Reigung. Run gedachte sie es vollständiger und folgerechter zu machen. Aber aus einer Anzahl Mädchen läßt sich lein Ehor bilden, wie aus einer Anzahl Anaben. Sie sollte ihrem guten Sinne,
und ohne sich ganz deutlich zu machen, suchte sie nichts
als einem jeden Mädchen Anhänglichseit an sein haus,
seine Eltern und seine Seschwister einzussößen.

Das gelang ihr mit vielen. Rur über ein fleines, lebhaftes Madden wurde immer geflagt, daß
sie ohne Geschick sep, und im Sause nun ein für allemal nichts thun wolle. Ottilie konnte dem Madden
nicht seind sepn, denn ihr war es besonders freundlich.
Bu ihr jog es sich, mit ihr ging und lief es, wenn
sie es erlaubte. Da war es thatig, munter und unermüdet. Die Anhanglichkeit an eine schone herrin
schien dem Kinde Bedurfniß zu sepn. Anfanglich bul-

ibete Ottlike bleWegleitung des Kindes; denmfastesse Zelbst Velgung zu. ihm; endlich trenntemsie sichnickt undhrund Nanny begleitete ihre Herrin: überall hin.

Diefe nahmisftere ben Weg nach bem Gartemund frente fich über bas foone Gedeihen. Die Boeren: und Kirschenzelt ging zu Ende, beren Spattinge je-both Ranny fich besonders schmetten ließ. Wei dem übrigen Bolte, das für den Herbst eine so reichtiche Ernte versprach, gedachte ver Bartner vestandigt ver Grent und niemals ohne ihn herbeiguminschen. Dieblite hörte dem gnten ulten Manne so gern zu. Er verstand fein Handwert vollsommen und horte nicht nut, ihr von Stuard vorzahrrechen.

Als Otilite fich freute, daß die Pfrwfreifer diefes Frithiches alle fo gar fichen getommen, erwiederteiber Grithier bebenflich: ich wünsche mur, daß der gute Herr viel Freude baran releben moge. Ware ernbiefen Herrift hier, so warde er seben, was für kildiche Sorten noch von seinem Herrn Water der im alten Schlögarten sieben. Die jehigen Herren Dostykätterer find nicht so zuverlässigen findet man wohl lanter waren. In den Katalogen fludet man wohl lanter homete Namen. Man propfrund erzieht und endisch werin sie Früchte tragen, soliste mitht den Duche werth, daß soliste Watme im Garten stehen.

Am wieberholteften aber fragte der treue Diener, Fast'fo oft er Ottillen fab, nach der Bondunft des Beten, und nach bem Beinfunberfelben. Und wenn Brille ihn nicht ungebehiebunte, folles ihr deugnte

Manue micht obne fille Betrübnif: meifen .. baff en combe fle vertraue ibm nicht, und veinlich war ibr dud Gefibl ber Unwiffenbeit; badibr auf biefe Beise rente aufnehrungen maeb. Doch twente fie fich von biefen:Rabatten und Beeten: nicht trennen. Dacifie aufammen: jum Ebeil gefüt, alles genflangt battem finde min im volligen Kim; faum beduefte es noch ohnen Affege, außer bag Ranny immer zum Stefen / bereit war. Dit welchen Empfindungen betrachtete Mittiffe bie friteren Blimmen, bie fich erft; angefoten. beren Blanz und Eille bereinft an Chuarbe Geburteton, beffen Kever fle fich manchmal versprach, wonngen: Ant Beigung und Danfbarteit: auchrinten: follten. Dods war die Soffnung diefes Teft: zur feben nickt. immer efeich lebenbig. 3weifel und Sorgen umflie ferten ftete bie Geele bes guten Maddens.

Bie einer eigentlichen offnen tleberoinficumung mit Eharlotten tonnte es auch wohl nicht wieber: gestracht werben. Dann freilich war ber. Zustund beis ber Frauen sohr verschieben. Wenn alles beitm Alle der Frauen sohr nunein bac Meis bes gesonnigigem Lebens guninkehrte, gewann Sharlotte ausgegenwärtigun Stud, und eine frobe Andlicht in die Zutunft offnete sich, und eine frobe Andlicht in die Zutunft offnete sich; Ottilie hingegen nerbor alles, man kum woht sigen, alles benn fie hatr zwert Leben und Preude in Sonard gefunden, und in dem gegens wärtigen Zustande fühlte sie eine unendliche Leere, wovon sie früher kanm etwad geahnet hatte. Denn ein Herz das such, sühlt wohl daß ihm etwad

mangle, ein Herz das verloren hat, fühlt daß es entbehre. Sehnfucht verwandelt fich in Unmuth und Ungeduld, und ein weibliches Semuth, zum Erwarten und Abwarten gewöhnt, möchte nun aus seinem Kreise herausschreiten, thätig werden, unternehmen und auch etwas für sein Gluck thun.

Ottilie batte Eduarden nicht entfagt. Wie fonnte fie es auch, obgleich Charlotte flug genug, gegen ibre eigne Ueberzeugung, bie Sache für befannt annahm, und ale entichieden vorausfeste, daß ein freund: fcaftliches ruhiges Berhaltniß zwifden ihrem Gatten und Ottilien moglich fep. Wie oft aber lag biefe Rachts, wenn fie fich eingefcloffen, auf ben Anicen vor dem eröffneten Roffer und betrachtete bie Geburtstagegefdente, von benen fie noch nichts gebraucht, nichts gerichnitten, nichts gefertigt. Bie oft eilte bas aute Mabchen mit Sonnenaufgang aus bem Saufe, in bem fie fonft alle ihre Gludfeligfeit gefunden hatte, in's Rreie binans, in die Gegend, die fie fonft nicht anfprach. Auch auf bem Boben mochte fie nicht verweilen. Gie fprang in den Rabn, und ruberte fic bis mitten in ben See: bann gog fie eine Reifebeschreibung bervor, ließ fic von den bewegten Bellen fcauteln, las, traumte fich in die Frembe und immer fand fie bort ihren Freund ; feinem Bergen war fie noch immer nabe geblieben, er bem ibrigen.

## Uchtzehntes Capitel.

Daß jener wunderlich thatige Mann, den wir bereits tennen gelernt, daß Mittler, nachdem er von
dem Unheil, das unter diesen Freunden ausgebrochen,
Nachricht erhalten, obgleich tein Theil noch seine Hulfe angerusen, in diesem Falle seine Freundschaft,
seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt
war, läßt sich denten. Doch schien es ihm rathlich,
erst eine Weile zu zaudern: denn er wußte nur zu
wohl, daß es schwerer sen, gebildeten Menschen bei
fittlichen Verworrenheiten zu Hulfe zu kommen, als
ungebildeten. Er überließ sie deßhalb eine Zeit-lang
sich selbst; allein zulest konnte er es nicht mehr aushalten, und eilte Eduarden aufzusuchen, dem er schon
auf die Spur gekommen war.

Sein Beg führte ihn zu einem angenehmen Thal, beffen anmuthig grünen baumreichen Biesengrund die Bafferfülle eines immer lebendigen Baches bald burchfaligen Baches bald burchfaligen. Auf ben sanften Anboben zogen sich fruchtbare Felber und wohlbesstandene Obstpflanzungen bin. Die Dorfer lagen nicht zu nah an einander, das Ganze hatte einen

friedlichen Charafter und bie einzelnen Particen, wenn auch nicht zum Mahlen, ichienen boch zum Leben vorzüglich geeignet zu fepn.

Ein wohlerhaltenes Borwert mit einem reinlichen bescheidenen Bohnhause, von Garten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermuthete, hier sep Eduards gegenwartiger Aufenthalt, und er irrte nicht.

Bon diesem einsamen Freunde tonnen wir foviel fagen, bağ er fich im Stillen bem Grfubl feiner Leis benfchaft gang überließ und babei mancherlei Blune fich ausbachte, mancherlei Soffnungen nattebe. Et tounte fich nicht lauguen, daß er Ottilien bier aufebett miniche, daß er miniche fie bierber zu fübeen, an locken, und was er fich fond noch erlandtes unt unestaubtes an benfen nicht vernebete. fannuntte feine Cinbabungefeaft in allen Proglicibeis Sollte er fie bier nicht beliden, nicht den Gerthiic plibtmofila belifen fonnen, fo wollte er ihr ben Wellb bes Gutes quetquen. Dier fellte fie fill fibe fich, unt abbanoin leben : fe! follte gluttich fenn, und nevet ibn eine felbstqualerifde Ein bilbungetraft mochmeiner fibrete, vielleicht mit einenr anbern gbieflich febn.

So verfossen ihm feine Bage in einenn entgen Schnanten zwischen hoffwug und Schnerz, zwischen Boffwug und Schnerz, zwischen Borffben, Woodstrungen und Heiterfeldug. Der Andlie Mettere Abertacht ihn nicht. Er hute beson Untanfe läugftenwert, und he war er ihm und halb will fennwert.

Chaubte er ihn: von Chalotten gesendet, so hatteren fichefdien aufallertet. Entstüllichungen und Berzögerungen: und sobann: auf entscheibendere Vorschläge beveitet; hoffte er num aber von Ditillen wieder ets was zu vernehmen, so war ihne Mittier so lieb als eine binanlischer Bots.

Berbrieflich: baber und verftimmt: war: Ebnardiat er vernahm. Mittler tomme nicht von berther; smbern auch eignem Antriebe. Seim Serz verfchieft fich unbibm Sespräch wellte fich anfange nicht einleisten Doch wuste Mittler nur zu gnt, baß ein:lieber voll bescheftigtes Semith das bringende Bedulessisch bas bringende Bedulessisch fich fich an äufern, das was in: ihne worgeht, vor einnen Freunde auszuschieten, und ließ fich daber gefallen, nuch einigem hine und Wiederzeben, des Mermatterei ben Neutrauton aus frießen.

Ald er hiernach, auf eine frammtliche Welft; Gunrburwegen seinerinfamen Lebons tabelte, exposerts dieser: Dich nathernicht, wie ich meine Velt augenstauer zubrügentsalle! Immer fin ih mit ihr beschäftigt; immer inihrer Rähe: Ochhabe Von umfchähnen Vortheil mir benten zu könnenzuse sich Lutilie besichet, worste geht, worste keht, no sie ausruht. Ich sehe sie vor mirthau und hanvolle gewöhnlich; sämfen und vonnehmen, freistich innwert das must mir am meisten schweichelt. Dases bleiberestaten nichtz benm wie kunnicht som was invallentlichten geworften und vonnehmen, freistich innwert das nurs mir am meisten sien fonneichelt.

burd, was Ottilie thun follte fich mir ju nabern. 3ch fcreibe fuße gutrauliche Briefe in ihrem namen an mich: ich antworte ihr und verwahre die Blatter . jufammen. 3ch habe verfprocen feinen Schritt ge= gen fie zu thun, und bas will ich halten. Aber was bindet fie, daß fie fich nicht ju mir wendet? Sat etwa Charlotte bie Graufamfeit gehabt, Berfprechen und Schwur von ihr ju forbern, daß fie mir nicht fdreiben, teine nadricht von fic geben molle? Es ift naturlid, es ift mahricheinlich und boch finde ich es unerhort, unerträglich. Benn fie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß, warum entschließt fie fich nicht, warum wagt fie es nicht, ju flieben und fich in meine Arme ju werfen? Sie follte bas, bente ich manchmal, fie tonnte bad. Benn fich etwas auf dem Borfagle regt, febe ich gegen bie Thure. Sie foll hereintreten! bent' ich, boff ich. Ach! und ba das Mögliche unmöglich ift, bilbe ich mir ein, das Unmögliche muffe moglich werden. Rachts wenn ich aufwache, die Lamve einen unfichern Schein burch bas Schlafzimmer wirft, ba follte ihre Geftalt, ihr Geift, eine Ahnung von ibr, vorüberfdweben, berantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblid, baß ich eine Art von Berficherung batte, fie bente mein, fie fer mein.

Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, traumte ich nie von ihr; jest aber in ber Ferne find wir im Traume zusammen, und sonderbar genug, seit ich andre liebenswurdige Versonen hier

in der Nachbarschaft kennen gelernt, jest erst erscheint mir ihr Bild im Traum, ale wenn fie mir fagen wollte: fiebe nur bin und ber! bu findeft doch nichts iconeres und lieberes als mic. Und fo mifct uch ibr Bild in jeden meiner Traume. Alles mas mir mit ibr begegnet, ichiebt fic burch: und überein: ander. Bald unteridreiben wir einen Contract; ba ift ibre Sand und die meinige, ibr Name und ber meinige, beide lofchen einander aus, beide verfolingen fic. Auch nicht obne Somery find biefe wonnevollen Gauteleien der Phantafie. Manchmal tout fie etwas, das die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe; bann fuhl' ich erft, wie febr ich fie liebe, indem ich über alle Befchreibung geangstet bin. Manchmal nedt fie mich gang gegen ibre Art und qualt mich; aber fogleich verandert fich ihr Bild, ibr icones, rundes bimmlifches Gefichtden verlangert fich: es ift eine Andre. Aber ich bin boch acqualt, unbefriedigt und zerrüttet.

Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, ober, lacheln Sie auch! Dich schame mich nicht bieser Anhang-lichkeit, bieser, wenn Sie wollen, thörigen rasenden Reigung. Nein, ich habe noch nie geliebt; jeht erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Borspiel, nur hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitverderb, bis ich sie kennen lernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir, nicht gerade in's Gesicht, aber doch wohl im Ruden, den Borwurf gemacht:

ich pfufche, icheftimperenuv in den meiften Dingen. Ed mag fepn, aber ichhatte bad noch nicht gefundem werin ich michale Weifter zeigen famr. Ich will ber feben, der michim Lalent bed Liebenbulbesteifft.

Inar es ist ein jammewolles, ein schnerzen, ein stranerzen, ein stranereiches; aber ich sinde es mir so nautresch, so eigen, daß ich es moht schwerlich je wieden ausgebe.

Durch diese lebhaften herzlichen Meuperungen hatte fich Guart wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmul jeder einzelne Jug seines wundber fichen Juftandes deutlich vor die Augen getreten, daß er: vom schmerzlichen Widerfreit überwältigt in Ehrünen ausbeuch, die um so reichlicher floffen, alle sein Ferz durch Mittellung weich geworben war.

Metter, der fein raties Naturell, seinen mordietlichen Berfand um fo weniger verläugnen konnte, als' er sich durch diesen schneyzlichen Ausbruch ber Leidenschaft Sonards weit von dem Flot seiner Neise vorschlagen sah, äußerte aufrichtig und berd seine Mißbilligung. Eduard — hieß ed — solle fich ermannen; folle bebenken, was er feiner Manneswürde ficuldig sen; solle nicht vergessen, daß dem Menschrüche ficuldig sen; solle nicht vergessen, daß dem Menschruch zur höchten Spre gereiche im Luglust sich zu fassen, bem Schnerz mit Gleichmuth und Anstant zu ertwegen, nur höchlich geschäht, verehrt und als Muster gen, nur höchlich geschäht, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden:

Aufgeregt, burthdeungen von ben peinlichften Ge-Aen, wier Gunth war, muften ihm biefe Berte

Sobl dend nichtig werdenmen. Der Blidliche ber Debagliche bat aut reben, fuhr Chuard auf : wher Eddmen wirde er fich, wenn er einfabe, wie unerine interior Bebuth foll es geben, einen unendlichen Sthenen millber farre Bebaglithe nicht anerfennen. Es gibt Raffe, jig es gibt beren! mo jeber Eroft niebertuich: tin und Merzweiflung Pflicht ift. Berfdmitt bach min ebler Briecht, ber auch Belben zu ichilbem weiß, Aeinedwege, bie feinigen bei fdmerklichem Drange meinen au laffen. Gelbft in Sprichmort fagt er: thrimenreiche Boinner find aut. Merlaffe mich jeber, cher troffnes herzens, tradner-Amaen:ift! Ichevermuniche die Gludlichen, benen ber Ungludlite mur num Smetatel bienen foll. Er foll fich in ber graufamiken Lagertorverlicher und geiftiger Bebraugniß mod ebel achieben, um ihren Beifall, ju erhalten; . mit bamit fie ihm bei'm Bericheiben nach auslaubiren, wie ein Gladiator mit Anftand war ihren Mingen untfommen. Lieber Mittler, ich bante 36: men fur fibren Befud.; cher Sie eneigten mir eine miofe Liebe. menn Sie fich im Barton, in ber Bemend sumfichen. Bir fommen wieber gufammen. Aldi Athe gefafter und Ihnen abnlider au werben.

Mitbler muste lieber einlenfen ale ibie linterhaltung abbrochen, die er fo leicht nicht wieder anfanipfen konnte. Auch Sbnavden war eigengegemäß, ibad Wefsväch weiter furtunfeben, bad abnehin guifeinem Bielerabaulaufen ferbte. Freilich, sagte Eduard, hilft das hin= und Bieberbenten, das hin= und Wieberreden zu nichts;
doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erft gewahr worden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu
ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin.
Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zufünstiges Leben vor mir; nur zwischen Elend und Genuß habe
ich zu wählen. Bewirten Sie, bester Mann, eine
Scheidung die so nothwendig, die schon geschehen
ist; schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung. Ich
will nicht weiter aussuhren, warum ich glaube daß
sie zu erlangen sehn wird. Gehen Sie hin, lieber
Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns
glücklich!

Mittler ftodte. Eduard fuhr fort: Mein Schicfal und Ottiliens ift nicht zu trennen und wir werben nicht zu Grunde geben. Seben Sie dieses Glas! Unfere Namenszilge find darein geschnitten. Ein frohlich Jubelnder warf es in die Luft; niemand sollte mehr daraus trinten; auf dem felfigen Boden sollte est zerschellen, aber est ward aufgefangen. Um hoben Preis habe ich est wieder einzehandelt und ich trinte nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen: daß alle Berhältniffe unzerstörlich sind, die das Schicksal bescholfen bat.

D wehe mir, rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden fur Geduld haben! Nun begegnet mir noch gar ber Aberglaube, ber mir als ichablichfte was bei ben Menschen eintebren tann, verhaßt bleibt. Bir fpielen mit Borausfagungen, Ahnungen und Eraumen und machen dadurch bas alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn
bas Leben nun felbst bedeutend wird, wenn alles
um uns sich bewegt und brauf't, dann wird das Gewitter burch jene Gespenster nur noch fürchterlicher.

Laffen Sie in biefer Ungewißheit bes Lebens, rief Eduard, zwifchen diefem hoffen und Bangen, dem bedurftigen herzen boch nur eine Art von Leitfern, nach welchem es hinblide, wenn es auch nicht barnach steuern tann.

Ich liefe mir's wohlgefallen, verfette Mittler, wenn babei nur einige Confequenz zu hoffen mare; aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet tein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Aufmertfamfeit gerichtet und der Glaube für sie ganz allein lebendig.

Da sich nun Mittler sogar in die buntlen Regionen geführt sah, in benen er sich immer unbehaglicher subtte, je langer er barin verweilte; so
nahm er ben bringenden Wunsch Eduards, der ihn
zu Charlotten geben bieß, etwad williger auf. Denn
was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegensehen? Zeit zu gewinnen, zu
erforschen wie es um die Frauen stehe, das war es,
was ihm selbst nach seinen eigenen Gesinnungen zu
thun übrig blieb.

Er eilte ju Charlotten, bie er wie fonft gefast

und heiter isand. Sie untereinfete ichn gern won allemmad vongesaken mar: ibem und Sbuarbeisteriben iben ikonite er nur ibie Wirtung ichnehmen. Kritent von seiner Seiterbehutsam heran, ikonate ist aber nicht iber sich gewinnen, das Wort Scheibung unch nur im Borbeigehn auchnsprechen. Wie werwundert, erstannt und, nuch Kiner Gesunnag, erheitert war er daher, nich Charlotte ihm, im Gesalg iso muches Unarfreulichen, endlich sagter Ich ung glauben, ich uns hoffen, das alles sie wieber gebeit, das Eduard sich wieder nahern werde. Wiesbannes und wohl anders sen, da Siemisch guter hoffnung fünden.

Meritch' ich Sie recht? fiel Mittletiein - 2018: fammen, verfebte Charlotte - Canfenhmal mefenmetrfen mir diese Machricht | nief er, bie Bande gufammenichlagend. Ich fenne die Starte birfetiffe: aumente auf ein mannliches Gemuth. Bieipiele Beirathen fab im haburd beichlennigt, befestigt, wieber ibergestellt! . Mehr. als taufenbi Marte mintt reine folde gute Goffnung, ibie farmahr ibielbofte Boffnung ift bie mir beten tonnen. Dach, fner er fort, was michbetrifft, fo batte ichialle Urfaberverdnieflich au fenn. In biefam Relle, febeich wohl, wird :meiner : Ciaenliebe nicht :geschmeinett. Such fann meine Thatieffeitefeinen Dant predienen. 3d tomme mir por, wie jener Argt, mein Freund, bem alle Curen gelangen, bie er um Bottes willen iam Armenthat, bergberifeltenismen Reichen beilen founte. tonnte, ber es gut bezahlen wollte. Gludlicherweise hilft fich hier bie Sache von felbft, da meine Bemuhungen, mein Bureben fruchtlos geblieben waren.

Charlotte verlangte nun von ihm, er folle die Rachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu thun, was herzustellen sen, Er wollte das nicht eingehen. Alles ist schon gethan, rief er ans. Schreiben Sie! ein jeber Bote ist so gut als ich. Muß ich doch meine Schritte hinwenden wo ich nothiger bin. Ich tomme nur wieder, um Glud zu wunschen, ich tomme zur Laufe.

Charlotte mar biefmal, wie icon ofters, über Mittlern ungufrieden. Sein raides Befen brachte mandes Gute bervor, aber feine Uebereilung mar Schuld an mandem Miflingen. Niemand war abbangiger von angenblidlich vorgefasten Meinungen als er.

Charlottend Bote fam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schreden empfing. Der Brief tonnte eben fo gut fur Nein als für Ja entscheiden. Er wagte lange nicht ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es fich endigte.

"Gebente jener nachtlichen Stunden, in benen du beine Sattin abenteuerlich als Liebender besuch: teft, sie unwiderstehlich an dich zogst, fie als eine Geliebte, ale eine Braut in die Arme schloffest. Las und in diefer feltsamen Jufalligfeit eine Fügung des Simmels verehren, die für ein neues Band unserer. Berhältniffe geforgt hat, in dem Augenblich da das Glud unfres Lebens auseinander zu fallen und zu verfaminden drobt."

Das von dem-Augenblid an in ber Seele: Chunde vorging; mirbe fower gu foilbern fepni: In einem folden Gebrange treten gufent alte Genohnheiten, alte Reigungen mieber bervor, um bie Beit ju todten und ben Lebensraum auszufüllen, Jugo: und Arieg find eine folche für den Ebelmann immer bereite Ausbulfe. Eduard febnte fich nechaußerer Gefahr, um der innerlichen bas Gleichaes wicht zu halten. Er febnte fic nach bem Untergang, meil ibm das Dafenn unerträglich zu werden drobte: ig es war ihm ein Croft zu benten, bag er nicht: mehr fenn werde und eben baburd feine Geliebten, feine Freunde glidlich machen tonne. Niemand: ftellte feinem Billen ein Sinderniß entgegen, ba er feinen Entidlug verheimlichte. Mit allen formtichfeiten fette er-fein Teftament auf: es war ihm eine fuße Empfindung, Ottilien bas Gut vermachen gu. Får Charlotten, für das Ungeborne, für ben Sauptmann, für feine Dienerschaft mar gefprat. Der wieder ausgebrochene Krieg begunftigte fein Worhabon. Militarifche Salbheiten hatten ihm in feiner Jugend viel ju ichaffen gemacht; er hatte beswegen. den Dienft verlaffen: nun mar es ibm eine berrliche Empfindung, mit einem Geldberen ju gieben, von dem er fich sagen konnte: unter seiner Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiß.

Ottilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimniß bekannt geworden, betroffen wie Eduard, und mehr, ging in sich zurud. Sie hatte nichts weiter zu fagen. Hoffen konnte sie nicht, und wunschen durfte sie nicht. Einen Blid jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzutheilen gedenken.

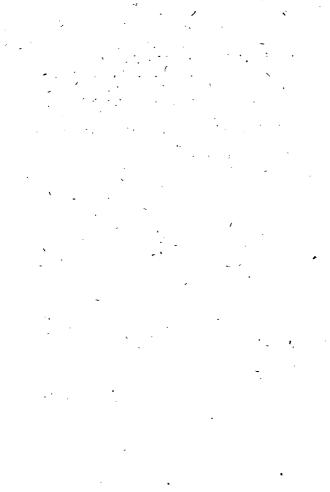

D,i e

Wahlverwandtschaften.

Ein Roman.

3 wepter Theil.

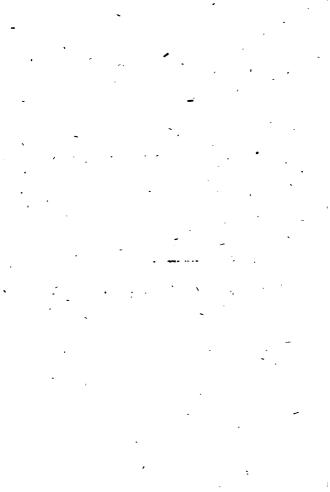

## Erftes Capitel.

Im gemeinen Leben begegnet und oft was wirin ber Spopbe als Aunstgriff bes Dichters zu ruhmen pflegen, bag namlich, wenn bie Samptfiguren fich entfernen, verbevgen, fich ber Unthätigfeit hingeben, gleich sobaun schwn ein zwepter, britter, bisher fann Bemerkter ben Plat fullt, und indem er feine ganze Shatigkeit aufert, und gleichfalls der Ausmerksamsteit, ber Ehelmahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint.

So zeigte fich gleich nach ber Entfernung bes Sauptmanns und Gbuards jener Architekt taglich des Genetender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhing, wobst er sich genau, vorständig und thatig erwies, und geseich den Damen auf mancherlei Art beistand und in killen kangwierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. Schon sein Aenberes war von der Art, das de Butrauen einsichte und Neigung erweckte. Ein Jüngling im vollen Sinne des Worts, wohlgebant, ichiant, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutranlich ohne zudringend zu sen, Frendig

ubernahm er jede Sorge und Bemuhung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm balb das ganze hauswesen kein Geheimniß, und überall hin verbreitete sich sein gunstiger Einfluß. Die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen, oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

Unter andern gab ihm eines Lage ein junger Rechtsgelehrter viel zu schaffen, ber von einem benachbarten Ebelmann gesendet eine Sache zur Sprache brachte, die, zwar von leiner fonderlichen Bebeutung, Charlotten bennoch innig berührte. Wir muffen dieses Vorfalls gedenken, weil er verschiedenen Dingen einen Anstoß gab, die sonst vielleicht lange geruht hatten.

Bir erinnern und jener Veranderung, welche Charlotte mit dem Kirchhofe vorgenommen hatte. Die sammtlichen Monumente waren von ihrer Stelle gerudt und hatten an der Mauer, an dem Sodei der Kirche Plat gefunden. Der übrige Raum war geebnet. Anger einem breiten Bege, der zur Kirche und an derselben vorbei zu dem jenseitigen Pfortchen führte, war das übrige alles mit verschiedenen Arten Alee besat, der auf das schonste grünte und blühte. Nach einer gewissen Ordnung sollten vom Ende heran die neuen Gräber bestellt, doch der Plat jederzeit wieder verglichen und ebenfalls besat werden.

Niemand tonnte laugnen, daß diese Anstalt bei'm sonn und sestädigen Airchgang eine heitere und würdige Ansicht gemährte. Sogar der betagte und an alten Gewohnheiten haftende Geistliche, der ansfänglich mit der Einrichtung nicht sonderlich zufrieben gewesen, hatte nunmehr seine Freude daran, wenn er unter den alten Linden, gleich Philemon, mit seiner Baucis vor der hinterthur ruhend, statt der holprigen Grabstätten einen schonen, bunten Leppich vor sich sah; der noch überdieß seinem haushalt zu gute tommen sollte, indem Charlotte die Nuhung dieses Fledes der Pfarre zusichern laffen.

Affein befungeachtet hatten schon manche Semeindeglieder früher gemißbilligt, daß man die Bezeichnung der Stelle, wo ihre Vorsahren ruhten, aufgehoben und das Andenken dadurch gleichsam ausgelöscht: denn die wohlerhaltenen Monumente zeigen zwar an, wer begraben sey, aber nicht wo er begraben sey, und auf das Wo tomme es eigentlich an, wie viele behaupteten.

Bon eben folder Gefinnung war eine benachbarte Familie, die fich und den Ihrigen einen Raum auf dieser allgemeinen Rubestätte vor mehreren Jahren ausbedungen und dafür der Kirche eine kleine Stiftung zugewendet hatte. Run war der junge Rechtsgelehrte abgesendet, um die Stiftung zu widerrusen und anzuzeigen, daß man nicht weiter zahlen werde, weil die Bedingung unter welcher dieses bieher gesschehen, einseitig aufgehoben und auf alle Bor-

ftellungen und Wiberreben nicht geachtet eworben. Charlotte, bie Urheberindiefer Beränderung, wollte ben jungen Mann felbst sprochen, ber zwar lebbuft, aber nicht allgu vorlaut, felne und feines Principals Grunde darlegte und der Gesellschaft manches zu denten gab.

Sie feben, fprach er, nach einem turgen Ginmang, in welchem er feine Bubringlichfeit au rechtfertigen mußte: Gie:feben bag bem Geringften wie bem Sochken baren gelegen ift, ben Ort au bezeich: nen ber bie Seinigen aufbewohrt. Dem armiben Lauben ann , ber ein Rind begrabt, ift es eine Art von Ereft, ein ichmades bolgernes Rreug auf bas Brab ju ftellen, es mit einem Rrange gu gieren, .um-wenigftend bad Mubenten fo lange au erhalten ald ber Schmere wahrt, wenn auch ein foldes Rerf: geichen, wie bie Eraner felbft, burch bie Beit aufgeboben wirb. Boblhabende verwandeln biefe Rrense in efferne, befestigen und fousen fie auf manderlei Beife, und hier ift icon Daner für mebrere Jahre. Dod weil auch diefe endlich finten und unideinbar werben, fo haben Begaterte nichts Angeleneneres, als einen Stein aufgurichten, ber für mehrere Gemerationen an dauern verfpricht und von den Nachtommen erneut umb aufgefrischt werben tann. Aber biefer Stein ift es nicht, ber aund angiebt, fonbern bad barunter Enthaltene, bas baneben ber Erbe Bertraute. Es ift nicht fomobl wom Unbenten bie Rebe, ale von ber Perfen felbft, nicht von ber Erinnerung, fondern von der Gegenwart. Ein geliebtes Abgeschiedenes um arme ich weit eher und inniger im Grabhiget als im Dentmal; denn dieses ist für sich eigentlich nur wenig; aber um basseibe ber folien sich, wie um einen Martstein, Gatten, Derwandte, Freunde, selbst nach ihrem hinschieden wech wersammeln, und der Lebende foll das Recht behalten, Fremde und Mismollende auch von der Seite seiner geliebten Ruhenden abzuweisen und zu entfernen.

Ich halte beswegen bafür, baf mein Principal vollig Recht habe, die Stiftung-jurud junehmen; mid bieß ist moch blug genug, bonn die Giwber der Ha-nilie sind auf eine Weise verlett, wofür gar bein Ersat zu benten ist. Sie follen das schmerzlich süße Gefühl entbehren, ihren Geliebten ein Todtenopfer zu bringen, die tröstliche Hoffnung bereinst ummittelbar neben ihnen zu mien.

Die Sache ift nicht von der Bebentung, versette Charbette, daß man sich deshald durch dinen Aechtes. handel beunruhigen follte. Meine Anstalt rent mich so wenig, daß ich die Kirche gern, wegen dessen was ihr entgeht, entschäftigen will. Ann muß ich Ihnen unfrichtig gestehen, Ihre Argumente haben mich nicht überzeugt. Das reine Gesühl einer endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstend nach dem Tode, schrint mir bernhigenber als dieses eigenfinnige starte Fortsehen unserer Persönlichteiten, Anhäugslichteiten und Lebendvenhältnisse. Und was sagen Sie hiezu? richtete sie ihre Frage an den Architetten.

3d modte, verfette biefer, in einer folden Sache meber ftreiten, noch ben Ausschlag geben. Laffen Sie mich bas, was meiner Aunft, meiner Dentweise am nachften keat, bescheibentlich außern. Seitbem wir nicht mehr fo gludlich find, die Refte eines geliebten Gegenstanbes eingenrnt an unfere Bruft ju bruden; ba wir weber reich noch beiter genug find, fie unversehrt in großen wohl ausgezierten Gartophagen ju vermahren; ja ba mir nicht ein= mal in den Kirchen mehr Plat fur und und fur die Unfrigen finden, fondern hinaus, in's Freie gewiefen find: fo haben wir alle Urfache, die Art und Beife, bie Sie, meine gnabige Frau, eingeleitet haben, gu Benn bie Glieber einer Gemeinde reiben: weife neben einander liegen, fo ruben fie bei und unter ben Ihrigen; und wenn bie Erbe und einmat aufnehmen foll, fo finde ich nichts naturlicher und reinlicher, ale bag man bie jufallig entftanbenen nach und nach zusammenfinkenden Sugel ungefaumt vergleiche, und fo die Dede, indem alle fie tragen, einem jeden leichter gemacht werbe.

Und que irgend ein Zeichen bes Andentens, ohne irgend etwas das der Erinnerung entgegen tame, follte das alles fo vorübergeben? verfeste Ottilie.

Reineswegs! fuhr ber Architett fort: nicht vom Andenten, nur vom Plate foll man fich losfagen. Der Bautunftler, der Bildhauer find höchlich intereffirt, daß der Mensch von ihnen, von ihrer Aunk, von ihrer hand, eine Dauer seines Dasepns erwarte; und beswegen wunschte ich gut gedachte, gut ausgesührte Monumente, nicht einzeln und zufällig ausgesät, sondern an einem Orte aufgestellt, wo sie sich Dauer versprechen können. Da selbst die Frommen und hohen auf das Borrecht Berzicht thun, in den Kirchen personlich zu ruben, so stelle man wenigstens dort, oder in schonen hallen um die Begrädnispläße, Denkzeichen, Denkschen wente und ber gibt tausenderlei Formen die man ihnen vorschreiben, tausenderlei Ziereathen womit man sie ausschmuden kann.

Wenn die Runftler so reich find, versete Charlotte, so sagen Sie mir doch: wie kann man sich niemals aus der Form eines kleinlichen Obelisten, einer abgeftuhten Saule und eines Aschenkrugs heraussinden? Anstatt der tausend Erfindungen, deren Sie sich rahmen, habe ich nur immer tausend Wiederholungen gesehen.

Das ift wohl bei und fo, entgegnete ihr ber Architeft, aber nicht überall. Und überhaupt mag es
mit der Empfindung und der schielichen Anwendung
eine eigne Sache senn. Besonders hat es in diesem
Falle manche Schwierigkeit, einen ernsten Gegenstand zu erheitern und bei einem unerfreulichen nicht
in's unerfreuliche zu gerathen. Was Entwurfe zu
Monumenten aller Art betrifft, deren habe ich viele
gesammelt und zeige sie gelegentlich; doch bleibt immer bas schonste Dentmal des Menschen eigenes
Bildnis. Dieses gibt mehr als irgend etwas anders

einen Begriff von dem mas er war; es ift der beste Bert zu vielen ober wenigen Noten: nur mußte: ed aber anch in seiner besten Zeit gemacht sen, welches gewöhnlich versäumt wird. Niemand denkt daran lebende: Förmen zu erhalten; und wenned geschieht, so geschieht es auf unzulängliche: Weise. Da wird ein Todter geschmind noch abgegussen und eine sowie Madte auf einen Blodt geseht, und das heißt mun eine Buste: Wie selten ift der Ringfler im Stande sie vällig wieder zu beleben!

Siethaben; ohne es vielleicht zutwiffenundrzu wollen, verfeste Chaniotte; bief Gefprich inana au meinen Gunften gelentt. Das Bilb eines Menfchen ift boch mobl'umbhangia; überall:moces fiebt; fiebt ed für fich und mirwerben: von ibm nicht verlangen. bus: es bie : einemtiche Grabftatte bezeichne. Aber foll ich: Ihnen eine munberliche Empfindung beten: nen? felbft gegen die Bildniffe babe ich eine Meburn Abneigung: demnite icheinen mir immereinen Millen Bormurf gu minden : fie beuten auf etwas Entferne ted; Abgeschiebenes und erinnern mich, wie febmer. ed fer bie. Gegenwart recht an ehren. maniswie wiet Meniden man gefeben, gefannt, und gofteht fich, wie wenigrwie ibnen, wie werig fie und gewofen, wie wird und bai juimmuthet Bir begegnen: bem Beiftreichen obnernndinit thm gumntechalten, bem Gelehrten obne vonsiber auplernen; bemit Bereif'ten ohne und zu unberrichen bem Liebesoffen obne ihmietwas. Angenehines hureneigen.

Und leiber ereignet fich dieß nicht bloß mit ben Borübergehenden. Gefellschaften und Familien betragen fich so gegen ihre liebsten Glieber, Stabte gegen ihre wurdigsten Burger, Boller gegen ihre trefflichften Fürsten, Nationen gegen ihre vorzig-lichten Mentchen.

Ich horte fragen, warum man von den Todten so unbewunden Gutes sage, von den Lebenden immer mit einer gewissen Borsicht. Es marde geantwortet: weil wir von jenen nichts zu befürchten harben, und diese und noch irgendwo in den Weg kommen könnten. So unrein ist die Sorge für das Amdensen der andern; es ist moist nur ein selfstischer Schenz, wenn es dagegen ein heiliger. Ernst wäre, soine Verhältnisse gegen die Ueberbliebenen immer lebendig und thätig zu erhalten?

## 3 mentes Capitel.

Aufgeregt durch ben Worfall und die baran fich fnupfenden Gesprache, begab man fich bes andern Tages nach dem Begrabnisplat, ju beffen Bergierung und Erheiterung ber Architett manchen gladlichen Borfchlag that. Allein auch auf die Kirche follte fich seine Sorgfalt erstreden, auf ein Gebaube bas gleich anfänglich seine Aufmertsamteit an fich gezogen hatte.

Diese Kirche stand seit mehrern Jahrhunderten, nach deutscher Art und Aunst, in guten Maßen errichtet und auf eine glückliche Weise verziert. Man konnte wohl nachkommen, daß der Baumeister eines benachbarten Alosters mit Einsicht und Neigung sich auch an diesem kleineren Gebäude bewährt, und es wirkte noch immer ernst und angenehm auf den Betrachter, obgleich die innere neue Einrichtung zum protestantischen Gotteedienste ihm etwas von seiner Ruhe und Majestät genommen hatte.

Dem Architeften fiel es nicht fcwer, fich von Charlotten eine maßige Summe zu erbitten, wovon er das Aeußere sowohl als das Innere im alterthumlichen Sinne herzustellen und mit dem davor liegenben Aufarsichungsfelbe zur Unberein simmung zu bringen gedachte. Er hatte selbst viel Sandgeschiet, und ein nige Arbeiter, die noch am Sandbau beschäftigt manen, wollte man gern so lange beibehalten bis auch diefes fromme Werf vollendet mare.

Man war nunmeht in dem Jalle, das Gebäude selbst. mit allen timgebungen und Angebäuden zu untersieden, und da zeigte fich zum größten Erstansen und Wergnügen des Architeften eine wenig bemerkte kleine Seitencapelle von noch geistreichern und leichtern Maßen, von noch gefälligern und fleisigern Fierunthen. Sie enthielt zugleich manchem geschnichten und gemahlten Wost jenes ätteren Gattesbiensten, der mit mancherlei Gedith und Gerathschaft die verschiedenen Foste zu bezeichnen und jedes auf seine-eigene Weise zu sepen wuste.

Der Auchtett konnte nicht unterlaffen, die Capelle sozieich in feinen Plan mit bereinzuziehen und
besonders diesen engen Ramm als ein Dentmal voriger Zeiten und ihres Geschmads wieder berzustollen. Er hatte sich die leeren Flächen nach seiner Beigung ihon geziert gedacht, und frente sich dabei istein mahlerischen Kalent zu üben; allein er
machte seinen Hausgenoffen fürde Erste ein Geheim=
nis davon.

Bor allem andern zeigte er verfprochenermaßen den Frauen die verschiedenen Nachbildungen und Entwirfe von alten Grabmonumenten, Gefähren und andern bahin fich naheruden Dingen, und als mant

im Gefprach auf bie einfachern Grabbugel ber nordifchen Bolter gu reben tam, brachte er feine Sammlung von manderlei Baffen und Gerathichaften, die barin gefunden murden, jur Anficht. Er hatte alles Jehr reinlich und tragbar in Soubladen und Rachern auf eingeschnittenen mit Euch überzogenen Brettern, fo bag biefe alten ernften Dinge burch feine Behandlung etwas Pubhaftes annahmen und man mit Bergnugen barauf, wie auf bie Raftchen eines Dodebanblere binblidte. Und ba er einmal im Borgeigen mar, ba bie Ginfamfeit eine Unterhaltung forberte, fo pflegte er jeden Abend mit einem Theil feiner Schabe bervorzutreten. Gie waren meiften: theile deutschen Ursprunge: Bracteaten, Didmin: gen, Siegel und mas fonft fich noch anschließen mag. Alle biefe Dinge richteten die Einbildungefraft gegen die altere Beit bin, und ba er gulest mit ben Anfangen bes Drude, Solsichnitten und ben alteften Rupfern feine Unterhaltung gierte, und die Rirche taglich auch, jenem Sinne gemaß, an Karbe und fonftiger Auszierung gleichfam der Bergangenheit entgegenwuche; fo mußte man fich beinahe felbft fragen: ob man benn wirflich in ber neueren Beit lebe, ob es nicht ein Traum fep, daß man nunmehr in gang andern Sitten, Gewohnheiten, Lebensmeifen und Ueberzeugungen verweile. -

Auf folde Urt vorbereitet that ein großeres Portefeuille, bas er juleht herbeibrachte, bie befte Birtung. Es enthielt zwar meift nur umriffene

Figuren, die aber, weil fie auf die Bilber felbit burchgezeichnet maren, ihren alterthumlichen Charafter vollfommen erhalten hatten, und biefen, wie einnehmend fanden ihn bie Befchauenben ! Aus allen Geftalten blidte nur bas reinfte Dafenn hervor, alle mußte man, wo nicht fur ebel, boch fur gut anfpreden. Beitere Sammlung, willige Anerfennung ei= nes Chrmurdigen über uns, fife Singebung in Liebe und Erwartung mar auf allen Gefichtern, in allen Gebarben ausgebrudt. Der Greis mit bem fablen Scheitel, ber reichlodige Anabe, ber muntere Jungling, der ernfte Mann, der verflarte Beilige, ber fdwebenbe Engel, alle fdiehen felig in einem unfoulbigen Genugen, in einem frommen Erwarten. Das Gemeinfte mas gefcah hatte einen Bug von bimmlifdem Leben, und eine gottesbienftliche Sandlung ichien gang jeber Ratur angemeffen.

Nach einer folden Region blidten mohl die meisten wie nach einem verschwundenen goldenen Beitsalter, nach einem verlorenen Paradiese hin. Rur vielleicht Ottilie war in dem Fall sich unter ihressgleichen zu fühlen.

Ber hatte nun widerstehen tonnen als der Architett fich erbot, nach dem Anlaß bieser Urbilder, die Raume zwischen den Spisbogen der Capelle auszumahlen und badurch sein Andenten entschieben an einem Orte zu stiften; wo es ihm so gut gegangen war? Er erklarte sich hierüber mit einiger Behmuth; denn er konnte nach der Lage der Sache wohl einselsen, daß fein Aufenthalt in fo volltommener Sefellschaft nicht immer bauern tonne, ja vielleicht buld abgebrochen werden muffe.

Uebrigens waren biefe Lage zwar nicht reich an Bezebenheiten, boch voller Anlässe genithafter Unstenheitung. Bir nehmen buher Gelegenheit von demjenigen was Ottilie sich baraus in ihren hoften angemertt, einiges mitzutheilen, wozu wir feinen schirlichern Nebergang Anden als durch ein Gleichnis, das sich und beim Betrachten ihrer liebenswurdigen Blätter aufbringt.

Bar boren von einer besondern Einvichung bei der englischen Marine. Sammtliche Lauwerte ber foniglichen Fiette, vom ftaristen bis jum schnäcken, sind dergestalt gesponnen, daß ein rother Zaden durch das Sanze durchgeht, den man nicht heraus-winden lann ohne alles aufzuldfan, und woranzauch die kleinken Stude kenntlich find, daß sie der Arone gehoren.

Eben fo zieht fich durch Ottiliens Tagebuch ein Faben ber Reigung und Anhanglichfeit, ber alles verbindet und das Sanze bezeichnet. Daburch werben diese Bemerkungen, Wetrachtungen, nudgezogemen Skunfprüche und was fonft vortommen mag, ber Schreibenden ganz besonders eigen und für fie von Bedeneung. Selbst jede einzelne von und ausgewählte und mitgetheilte Stelle gibt davon das entispiedonste Zengniß.

#### 2f u s

## Dittiliens Tagebuche

"Neben denen dereinst zu ruben die nun liebt, ist die angenehmste Borftellung welche der Menschhaben kann, wenn er einmal über das Leben hinause denkt. Zu den Seinigen versammelt werden, ist ein so herzlicher Ausbruck."

"Es gibt mancharlei Denkmale und Mertzeichen, die und Entfernte und Abgeschiedene nacher bringen. Keins ist von der Bedeutung des Bildes. Die Unsterhaltung mit einem geliebten Bilde, seihst wenn es unähnlich ist, hat was reizendes, wie es manche mal etwas reizendes hat, sich mit einem Freunde streiten. Man ficht auf eine angenehme Weise, das man zu zwepen ist und dochnicht auseinanden kann."

"Wan unterhalt fich manchmatimit einemigegens wärtigen Menfchen als mit einem Bilbe: Er braucht nicht zu fprechen, und nicht angesehen, sich nicht mit und zu beschäftigen: wir sehen ihn, mir fühlen unfer Berhältniß zu ihm, ja sogar unfere Berhältnisse zu ihm können; ohne daßt er etwas dazu thut,

ohne daß er etwas davon empfindet, daß er fich eben blog zu und wie ein Bild verbalt."

"Man ist niemals mit einem Portrat zufrieden von Personen die man kennt. Deswegen habe ich die Portratmahler immer bedauert. Man verlangt so selten von den Leuten das Unmögliche, und gerade von diesen fordert man's. Sie sollen einem jeben sein Berhaltniß zu den Personen, seine Reigung und Abneigung mit in ihr Bild aufnehmen; sie sollen nicht bloß darstellen, wie sie einen Mehschen fassen, sondern wie jeder ihn fassen wurde. Es nimmt mich nicht Bunder, wenn solche Kunstler nach und nach verstodt, gleichgultig und eigensinnig werden. Daraus möchte denn entstehen was wollte, wenn man nur nicht gerade darüber die Abbildungen so mancher lieben und theuren Meuschen entbehren müßte."

"Es ist wohl wahr, die Sammlung des Architeften von Baffen und alten Geräthschaften, die nebst dem Korper mit hohen Erdhügeln und Felsenstücken zugedeckt waren, bezeugt und, wie unnüß die Borforge des Menschen set für die Erhaltung seiner Personlichkeit nach dem Tode. Und so widersprechend sind wir! Der Architett gesteht, selbst folche Grabhügel der Borfahren geöffnet zu haben und fährt dennoch sort sich mit Denkmälern für die Nachtommen zu beschäftigen."

"Warum foll man es aber fo ftreng nehmen ? Ift benn alles was mir thun fur bie Ewigteit ge-

than? Ziehen wir und nicht Morgens an, um und Abends wieder auszuziehen? Verreisen wir nicht, um wiederzutehren? Und warum sollten wir nicht wünschen, neben den Unfrigen zu ruhen, und wenn es auch nur für ein Jahrhundert wäre!"

"Wenn man die vielen versunkenen, die durch Airchganger abgetretenen Grabsteine, die über ihren Grabmalern selbst zusammengestürzten Kirchen ersblickt; so kann einem das Leben nach dem Tode doch immer wie ein zweptes Leben vorkommen, in das man nun im Bilbe, in der Ueberschrift eintritt und langer darin verweilt als in dem eigentlichen lebendigen Leben. Aber auch dieses Bild, dieses zwepte Dasepn verlischt früher oder später. Wie über die Menschen so auch über die Denkmaler läst sich die Zeit ihr Necht nicht nehmen."

### Drittes Capitel.

Es ist eine so augenehme Empfindung fich mit etwas zu beschäftigen was man nur halb timm, bagi wiemand den Dilettanten schelten sollte, wenn er fich mit einer Aunst abgibt, die er nie lernen werb, noch den Aunster tabeln: durfts, wenn er, über: die Gränze seiner Aunst hinaus, in einem benachburten. Felde sich zu ergehen Lust hat.

Mit so billigen Geffinungen betrachten wir die Anftalten bes Architetten jum Ausmahlen berCapelle. Die Farben waren bereitet, die Maße genommen, die Cartone gezeichnet; allen Anspruch auf Erfindung hatte er aufgegeben; er hielt sich an seine Umriffe: nur die sigenden und schwebenden Figuren geschickt auszutheilen, den Raum damit geschmackvoll auszuzzeren, war seine Sorge.

Das Gerufte ftand, die Arbeit ging vorwarts, und da schon einiges was in die Augen fiel erreicht war, fonnte es ihm nicht zuwider senn, daß Char-lotte mit Ottilien ihn besuchte. Die lebendigen Engelsgesichter, die lebhaften Gewänder auf dem blauen himmelegrunde erfreuten das Auge, indem

ibe ftilles frommes Wefen bus Gemith jur Ganune long berief und eine fehr jarte Wirfung bervorbrachte.

Die Fennen waren zu ihm auf's Gerüft gestiegen, und Ottille bemerkte kanm, wie abgemeffen leicht und bequem das alles zuging, als sich in ihr das burch frühern Unterricht Empfangene mit einmal zu entwickeln schien, sie nach Farbe und Pinfel griff und auf erhaltene Anweifung ein faltenreiches Gewandmit sowiel Neinlichkeit als Geschicklichkeit ausente.

Charlotte, welche gerw fah wenn Ottilie fich auf irgend eine Weise beschäftigte und gerftreute, ließ bie beiben gewähren und ging, um ihren eigenen. Gebanten nachzuhangen, um ihre Betrachtungen und Sorgen, die fie niemanden mittheilen tonnte, für sich durchzuarbeiten.

Wenn gewöhnliche Menschen, burch gemeine Berlegenheiten bes Tage zweinem leidenschaftlich angklichen Betragen aufgeregt, und ein mitleidiges kacheln abnothigen; so betrachten wir dagegen mit Ehpfurcht ein Gemuth, in welchem die Saat eines geden Schickals ausgesäet worden, das die Entriviellung dieser Empfängnik abwarten nuch, und weber das Gute noch das Bose, weber das Gidcilichen nuch das Unglückliche, was baraus entspringen sus, beschleunigen darf und kann.

Eduard hatte burch Charlottens Boten, ben fie ihm in feine Ginfamteit gesendet, freundlich und theilnehmend, aber dech eher gesaft und ernft: als autraulich und liebenoff; geantwortet. Aury darauf

war Eduard verschwunden, und seine Gattin tonnte zu keiner Nachricht von ihm gelangen, die sie endlich von ungefähr seinen Namen in den Zeitungen sand, wo er unter denen, die sich bei einer bedeutenden Ariegsgelegenheit hervorgethan hatten, mit Anszeichnung genaunt war. Sie wußte nun, welchen Weg er genommen hatte; sie ersuhr daß er großen Gefahren entronnen war; allein sie überzeugte sich zugleich, daß er größere aussuchen wurde, und sie konnte sich daraus nur allzusehr deuten, daß er in jedem Sinne schwerlich vom Neußersten wurde zurüczuhalten seyn. Sie trug diese Sorgen für sich allein immer in Gedanken und mochte sie hin und wieder legen wie sie wollte, so konnte sie doch bei keiner Ansicht Beruhigung sinden.

Ottifie, von alle dem nichts ahnend, hatte inseffen zu jener Arbeit die größte Reigung gefaßt, und von Charlotten gar leicht die Erlaubniß erhalten, regelmäßig darin fortsahren zu durfen. Run ging es rasch weiter und der azurne himmel war bald mit wurdigen Bewohnern bevölkert. Durch eine anhaletende Uebung gewannen Ottilie und der Architekt bei den lehten Bilbern mehr Freiheit, sie wurden zussehends bester. Auch die Gesichter, welche dem Arschieften zu mahlen allein überlassen war, zeigten nach und nach eine ganz besondere Eigenschaft: sie fingen sämmtlich an Ottilien zu gleichen. Die Rähe des sichnen Kindes mußte wohl in die Seele des jungen Mannes, der noch keine natürliche oder künstlerische

Physiognomie vorgefaßt hatte, einen fo lebhaften Einbrud machen, daß ihm nach und nach, auf dem Bege vom Auge jur Hand, nichts verloren ging, ja daß beide zulest ganz gleichstimmig arbeiteten. Genug, eins der letten Gesichtden gludte volltommen, so daß es schien als wenn Ottilie felbst aus den himmlischen Raumen heruntersabe.

An dem Gewölbe war man fertig; die Wände hatte man sich vorgenommen einfach zu lassen und nur mit einer hellern braunlichen Farbe zu überziehen; die zarten Säulen und künstlichen bildhauerisschen Zierrathen sollten sich durch eine dunklere auszzeichnen. Aber wie in solchen Dingen immer eins zum andern führt, so wurden noch Blumen und Fruchtgehänge beschlossen, welche himmel und Erde gleichsam zusammenknüpfen sollten. hier war nun Ottilie ganz in ihrem Felde. Die Gärten lieferten die schönsten Muster, und obschon die Kränze sehr reich ausgestattet wurden, so tam man doch früher als man gedacht hatte damit zu Stande.

Noch fah aber alles wuste und roh aus. Die Geruste waren durch einander geschoben, die Bretter aber einander geworfen, der ungleiche Fußboden durch mancherlei vergossene Farben noch mehr verunsstaltet. Der Architekt erbat sich uunmehr, daß die Frauenzimmer ihm acht Tage Zeit lassen und bis dahin die Capelle nicht betreten, möchten. Endlich ersuchte er sie an einem schonen Abende, sich beider-

feite buhin zu verfägen; doch munchte er fie nicht begleiten zu dürfen und empfahl fich fegleich.

Was er und auch für eine Ueberraftung jugsdacht haben mag, fagte Charlotte als er weggegangen;
war, so habe ich doch gegenwärtig feine Luft hinumter zu gehrn. Du nimmst vo mohl allein über dich
und gibst mix Nachricht. Gemischat er exwad)Angenehmes zu Stande gebracht. Ich werde es erst in
beiner Beschreibung und dann gern in Wirklichfeit
gentesten.

Ottiffe, die wohl wußte, daß Charlotte sich in manchen Studen in Acht nahm, alle Gemuthebemegungen vermied, und besonders nicht überrascht segungen vermied, und besonders nicht überrascht segund sah sich unwillentlich nach dem Architesten um, der aber nirgends erschien und sich mochte verdorgen haben. Sie trat in die Kieche, die sie offen sand. Diese war schon früher sertig, gereinigt und eingeweiht. Sie trat zur Thure der Capelle, deren schwere mit Erz beschlagene Last sich leicht vor ihr aufthat und sie in einem bekannten Naume mit einem unerwarteten Andlich überraschte.

Durch bas einzige hohe Fenster fiel ein ernstes bunted Licht hereine denned war von farbigen Glaserm anunchig ansammengesett. Das Gange erhielt das burch einen fremben Ton und bereitete zweiner eis gewen: Stimmung. Die Schonkeit des Gewölkas und der Wande ward durch die Jierde des Justodenes erhöht, der and besonders gesonnten inach einem

Fooner Mufter gelegten, durch eine gegoffene Gypsflidde verbundenen Ziegelsteinen boftand. Diese sowol als die fardigen Scheiben hatte der Auchitekt
heimlich bereiten laffen, und konnte nun in kurzer
Zeit alles zusammenfügen. Auch für Aubeplätze
war gesorgt. Es hatten sich unter jenen kirchtichen Auterthumern einige schöngeschniste Thorstühle vorgefunden, die nun gar schiellich an den Wänden angebracht umberstanden.

Ottilie freute fic der bekannten ihr als ein ambekanntes Ganze entgegentretenden Thetle. Sie fiand, ging hin und wieder, sah und bosah; enblich feste sie fich auf einen der Stüble und so schien ihr, indem sie auf und amberMitte, als wenn sie ware und nicht ware, als wenn sie sich empfände und nicht empfande, als wenn dieß alles vor ihr, sie vor sich felbst verschwinden sollte, und nur als die Sonne das bisher sehr lebhaft beschienene Fenster verließ, erwachte Ottilie vor sich selbst urd eilte nach dem Schlosse.

Sie verbarg fich nicht in welche sonderbare Epoche biese Ueberraschung gefallen sep. Es war der Abend vor Eduards Geburtstage. Diesen hatte sie freilich ganz anders zu fevern gehofft: wie sollte nicht alles zu diesem Feste geschmudt sepn? Aber nunmehr stand der ganze herbstliche Blumenreichthum ungepflüdt. Diese Sonnenblumen wendeten noch immer ihr Angesicht gen himmel; diese Astern sahen noch immer still bescheiden por sich hin, und was allenfalls

bavon zu Aranzen gebunden war, hatte zum Rufter gedient einen Ort auszuschmuden, der, wenn er nicht bloß eine Künftler-Grille bleiben, wenn er zu irgend etwas genust werden follte, nur zu einer gemeinsamen Grabstätte geeignet schien.

Sie mußte fich dabei ber gerauschvollen Geschäftigkeit erinnern, mit welcher Eduard ihr Geburtssest gefevert, sie mußte des neugerichteten Sauses gebenken, unter deffen Dede man sich sviel Freundliches versprach. Ja das Fenerwert rauschte ihr wieder vor Augen und Ohren, je einsamer sie war, desto mehr vor der Einbildungstraft; aber sie fühlte sich auch nur um desto mehr allein. Sie lehnte sich nicht mehr auf seinen Arm, und hatte keine hoffnung, an ihm jemals wieder eine Stuße zu finden.

# Aus Qttiliens Tagebuche.

"Eine Bemertung des jungen Kunftlers muß ich aufzeichnen: wie am Sandwerter so am bildenden Kunftler tann man auf das deutlichte gewahr werben, daß der Meusch sich das am wenigsten zuzueignen vermag was ihm ganz eigens angehört. Seine Werte verlassen ihn, so wie die Vogel das Neft worin sie ausgebrutet worden."

"Der Baukunstler vor allen hat hierin das wunberlichte Schickfal. Wie oft wendet er seinen ganzen Seist, seine ganze Reigung auf, um Raume hervorzubringen, von denen er sich selbst ausschließen
muß. Die königlichen Sale sind ihm ihre Pracht
schuldig, beren größte Wirkung er nicht mitgenießt.
In den Tempeln zieht er eine Gränze zwischen sich
und dem Allerheitigsten; er darf die Stusen uicht
mehr betreten, die er zur herzerhebenden Feverlichkeit gründete, so wie der Goldschmied die Monstranz
nur von sern anbetet, deren Schmelz und Edelsteine
er zusammengeordnet hat. Dem Reichen übergibt
der Baumeister mit dem Schlussel des Palastes alle

Bequemlichteit und Behabigfeit, ohne irgend etwas bavon mitzugenießen. Muß sich nicht allgemach auf diese Beise die Kunst von dem Künstler entsernen, wenn das Bert, wie ein ausgestattetes Kind, nicht mehrauf den Bater zurücknirft? und wie sehr mußte die Kunst sich selbst befordern, als sie fast allein mit dem Deffentlichen, mit dem mas allen und also auch dem Künstler gehörte, sich zu beschäftigen gestimmt war!"

"Eine Borftellung ber alten Bolter ift ernft und fann furchtbar icheinen. Gie bachten fich ihre Borfabren in großen Soblen rings umber auf Ehrmen Bend in frummer Unterhaltung. Dem neuen ber bereintrat, wenn er murbig genug mar, ftanden fie auf und neigten ihm einen Ballfommen. Geffern als ich in der Cavelle faß und meinem geschnisten Stuble gegenüber noch mehrere umbergeftellt fab, ericien mir jeuer Gebante gar freundlich und an-Warum taunft bu nicht figen bleiben? dachte ich bei-mir felbit, ftill unbin bich gefehrt fiben -bleiben, lange lange, bis endlich bie Freunde tamen, benen bu aufftundest und ihren Plat mit freund: lichem Reigen anwiesest. Die farbigen Scheiben maden ben Tag jur ernften Dammerung und jemand mißte eine ewige Lampe fliften, bamit auch bie Dacht nicht gang finfter bliebe."

"Man mag fich ftellen wie man mil, und man bentt fich immer febend. Ich glaube ber Meufch traumt nur, damit er nicht gufhere ju feben. Ednnte tonnte wohl fenn, daß das innere Licht einmal aus und heraustrate, fo daß wir teines andern mehr bedurften."

"Das Jahr klingt ab. Der Bind geht über bie Stoppeln und findet nichts mehr zu bewegen; nur die rothen Beeren jener schlanten Baume scheinen uns noch an etwas Munteres erinnern zu wollen, so wie uns der Tactschlag des Dreschers den Gedanken erwedt, daß in der abgesichelten Aehre soviel Rahrendes und Lebendiges verborgen lieat."

## Wiertes Capitel.

Die feltfam mußte, nach folden Greigniffen, nach Diefem aufgedrungenen Gefühl von Berganglichkeit und hinfdwinden, Ottilie burd die Radricht getroffen werden, bie ihr nicht langer verborgen bleiben Fonnte, bag Eduard fich bem mechfelnden Rriegsgluck überliefert habe. Es entging ihr leiber feine von ben Betrachtungen, die fie babei ju machen Urfache batte. Gludlicherweife tann ber Menich nur einen gemiffen Grad des Unglude faffen; mas darüber bin= ausgeht vernichtet ihn ober lagt ihn gleichgultig. Es gibt Lagen, in benen Furcht und Soffnung Gins werden, fich einander wechselseitig aufbeben und in eine duntle Fühllofigfeit verlieren. Die tonnten wir fonft die entfernten Geliebteften in ftundlicher Gefahr miffen und bennoch unfer tagliches gewohnlides Leben immer fo forttreiben.

Es war daher ale wenn ein guter Seift fur Ottilien gesorgt hatte, indem er auf einmal in diese Stille, in ber sie einsam und unbeschäftigt zu ver-finten schien, ein wilbes heer hereinbrachte, das, indem es ihr von außen genug zu schaffen gab und

fie aus fich felbft führte, zugleich in ihr bas Gefäßt einer Louft eurente.

Charlottende Tochter, : Luciune, war kanne und ber Penfion in die grafe Welt getretm, hafte kunn in dem hause ihrer Tante fich von zahluricher Gosfellichaft umgeben: gesehen, als ihr Gefallenwollen wintlich Gefallen erregte, und ein junger, sehr webcher Wann gan balb eine heftige Meigung enwstend fie zu besiden. . Sein ansehnliches Wermbgen gestihn ein Mecht, duch Belbe jeher Art fein eigen zu pennen, und es fichen ihm nichts weiter abzugeben als eine vollkommene Fran, um die ihn die Weth so wie nur das liebrige zu beneibem hatts.

Diese Jamikienungelopenheit mar et, weiche Charlotten bisher sehr viel zu thun gan, ber fie ihregenze Reberiegung, ihre Correspondenz wismete, insesenze Radrichtenung genichtet war, von Stuard nahre Radrichtenung genichtet war, von Stuard nahre Radrichtenungen genichtet utein blieb. Diese mußte zwar um die Ankunft Lucianend; im hankt hette sie bestjalb die nottigsen Workehrungen gertungen; allein so nahrestellte man sich den Bosod nicht vore: Ren wollte vorber nachschreiben, abert den, nahre bestimmen, als der Saurn: auf einmal über das Schloß und Ottilien hereinbund.

Angefahren kamen nun Kammeriungfern und Bei dienen, Wannards mit Koffern und Kiften 3 man glaubte ficon eine doppette und bropfache haufthaft im Haufe zu hoben; aber unn erfchenen: arft bie Safte selbst: Die Großtante mit Lucianen und einigen Freundinnen, der Brautigam gleichfalls nicht unbegleitet. Da lag das Bordaus voll Sachen, Mantelfade und anderer lederner Gehanse. Mit Mibe sonderte man die vielen Kaftchen und Futterale auseinander. Des Gepädes und Geschleppes war tein Ende. Dazwischen regnete es mit Gewalt, woraus manche Unbequemlichteit entstand. Diesem ungestumen Ereiben begegnete Ottilie mit gleichmuthiger Thatigkeit, ja ihr heiteres Geschied erschien im schonsten Glanze: denn sie hatte in kurzer Zeit alles untergebracht und angeordnet. Jederman war logirt. Jederman nach seiner Art bequem, und glaubte gut bedient zu seyn, weil er nicht gehindert war sich selbst zu bedienen.

Nun hatten alle gern, nach einer bicht beschwerlichen Reise, einige Auhe genoffen; ber Brautigam
batte sich seiner Schwiegermutter gern genahert,
um ihr seine Liebe, seinen guten Willen zu betheuern:
aber Luciane konnte nicht raften. Sie war nun ein=
mal zu dem Glude gelangt, ein Pferd besteigen zu
dursen. Der Brautigam hatte schone Pferde, und
sogleich mußte man aufsten. Wetter und Wind,
Regen und Sturm kamen nicht in Anschlag; es war
als wenn man nur lebte um naß zu werden und sich
wieder zu trochnen. Fiel es ihr ein, zu Fuße auszugehen, so fragte sie nicht, was für Rleiber sie anhatte und wie sie beschuht war: sie mußte die Anlaen besichtigen von denen sie vieles gehört hatte.

Bas nicht zu Pferbe geschehen konnte, murbe zu Fuß durchrannt. Bald hatte sie alles gesehen und abgenrtheilt. Bei der Schnelligkeit ihres Wefens war ihr nicht leicht zu widersprechen. Die Geselschaft hatte manches zu leiden, am meisten aber die Kammermadchen, die mit Waschen und Busgeln, Austrennen und Annahen, nicht fertig werden konnten.

Kaum hatte sie bas hans und die Gegend erfchopft, als sie sich verpsichtet fühlte, rings in der Rachbarschaft Besuch abzulegen. Weil man sehr schnell ritt und fuhr, so reichte die Nachbarschaft ziemlich sern umher. Das Schloß ward mit Gegenbesuchen überschwemmt, und damit man sich ja nicht versehlen möchte wurden bald bestimmte Tage angeseht.

Indeffen Charlotte mit der Tante und dem Gefchaftsträger des Brautigams die innern Berhaltniffe festanstellen bemuft war, und Ottilie mit ihren
Untergebenen dafür zu forgen wußte, daß es an
nichts bei so großem Judrang fehlen möchte, da
denn Idger und Gartner, Fischer und Kramer in
Bewegung geseht wurden, zeigte sich Luciane immer
wie ein brennender Rometen-Kern, der einen langen
Schweif nach sicht. Die gewöhnlichen Besuchsunterhaltungen duntten ihr bald ganz unschmachaft.
Raum daß sie den altesten Personen eine Ruhe am
Spieltisch gönnte; wer noch einigermaßen beweglich
war — und wer ließ sicht durch ihre reizenden

Onbefnglichkeiten in Bewegung feben? — menfte ferbei, wo nicht mim Tange, boch num lebbaften Wfund:, Straf: und Berirfpiel. And obgleich bas alles, to wie hernach bie Pfanberlofung, auf fie fethit bereihnet mar, fo ging both won ber anbern Seite niemand, befonders fein Mann, er modte von einer Art fem von welcher er wollte, aan; leer aus; ja es gludte ihr, einige altere Perfonen von Bebeutung gang fur fich zu gewinnen, indem fieihre eben einfallenden Geburts- und Mamenstage undgeforschtihatte und besondere fewerte." Dabei fam ihr ein gann eignes Gefchid zu Statten, fo bag, inbem alle fich begannligt faben, jeder fich fur ben am meiflet Beninftinten bielt : eine Somachbeit beren fic fonar ber Weltefte in ber Gefellfchaft am albermertlichften foulbig machte.

Schien es bei ihr Plan zu sepn, Männer die etwas vorstellten, Rang, Ausehen, Auhm oder sonst netwas bedrutendes für sich hatten, für sich zu gewinnen, Weicheit und Besonnenheit zu Schanden zu machen und ihrem wisden wunderlichen Wesen selbst bei der Bedichtlichseit Gunst zu erwerben; so kum die Jugend doch dabei nicht zu kurz: jeder hatte sein Theil, seinen Tag, seine Stunde, in der sie ihm zu entzücken und zu fesseln wußte. So hatte sie den Architecten schon bald in's Auge gesaft, der jedech aus seinem schwarzen langlodigen Haar so unbesangen heraussah, so gerad und ruhig in der Entrenung sand, auf alle Fragen kurz und verständig untworbete, fich aber auf nichts weiter einzulaffen gemeigt fichien, baß fie fich endlich einmal, halb unswillig halb liftig, entschloß ihn gum helben bes Lasges zu machen und baburch auch für ihren hof zu gewinnen.

Nicht unfonst hatte sie so vieles Gepade mitges bracht, ja es war ihr noch manches gefolgt. Sie hatte sich auf eine unendiche Abwechselung in Aleisborn vorgesehen. Wenn es ihr Bergnagen und nit gerwähnlichen, in der Gesellschaft ublichen Aleidern wom Morgandich in die Nachtzu wechseln; so erschien sie dazwischen wohl auch einmal im wirklichen Madstentlieb, als Bauerin und Fischerin, als Fee und Blumenmäden. Sie verschmähte nicht, sich als alte Frau zu verlieben, um desto frischer ihr junges Gespitzt aus der Autte hervorzuzeigen; und wirklich verwirte sie baburch das Gegenwärtige und das Eingesbildete bergestalt, daß man sich mit der Gaalnice verwandt und verschwägert zu soon glaubte.

Wogn fie aber biefe Berkleibungen hauptfächlich benubte, waren pantomimische Stellungen und Länge, in denen sie verschiedene Charaftere auszudrucken gewandt war. Ein Cavalier aus ihrem Gefolge hatte sich eingerichtet, auf dem Flügel ihre Gebärden mit der wewigen nothigen Musik zu begleiten; es des durfte nur einer kurzen Abrede und sie waren sogleich in Einkimmung.

Eines Laged, ale man fie bei ber Paufe eines

lebbaften Balle auf ihren eigenen beimlichen Antrieb gleichsam aus bem Stegreife gu einer folden Darftellung aufgeforbert batte, fcien fie verlegen und überrafct und ließ fich wider ihre Gewohnheit lange bitten. Gie zeigte fich unentschloffen, ließ die Babl, bat wie ein Improvifator um einen Gegenstand, bis endlich jener Clavier fpielende Gebulfe, mit bem es abgeredet fenn moote, fic an den glugel feste, einen Trauermarich ju fpielen anfing und fie aufforberte, jene Artemifia ju geben, welche fie fo vortrefflich einstudirt babe. Gie ließ fich erbitten, und nach einer furgen Abwefenheit erschien fie, bei ben gartlich traurigen Conen bes Cobtenmariches, in Geftalt der tonigliden Bitme, mit gemeffenem Schritt, einen Afchentrug vor fich hertragend. Sinter ihr brachte man eine große ichwarze Tafel und in einer golbenen Reißfeber ein wohl jugeschnistes Stud Rreibe.

Einer ihrer Verehrer und Abjutanten, dem fie etwas in's Ohr sagte, ging sogleich den Architekten aufzusordern, zu nothigen und gewissermaßen berbeizuschieben, daß er als Baumeister das Grab des Maufolus zeichnen, und also teineswegs einen Statisten, sondern einen ernstlich Mitspielenden vorstellen sollte. Bie verlegen der Architekt auch außerlich erschien — denn er machte in seiner ganz schwarzen knappen modernen Sivilgestalt einen wunderlichen Contrast mit jenen Floren, Areppen, Franzen, Schmelzen, Quasten und Aronen — so faßte er sich

boch gleich innerlich, allein um so munderlicher war es anzusehen. Mit dem größten Ernst stellte er sich vor die große Tasel, die von ein Paar Pagen gehalten murde, und zeichnete mit viel Bedacht und Genauigleit ein Grabmal, das zwar eher einem longobardischen als einem karischen Konig wäregemäß gewesen, aber doch in so schoen Berhältnissen, so ernst in seinen Theilen, so geistreich in seinen Zierrathen, daß man es mit Bergnügen entstehen sah und als es fertig war bewunderte.

Er batte fich in biefem gangen Beitraum faft nicht gegen die Konigin gewendet, fondern feinem Gefchaft alle Aufmertfamteit gewibmet. Enblich als er fic vor ihr neigte und andeutete, daß er nun ibre Befehle vollzogen ju haben glaube, hielt fie ibm noch die Urne bin, und bezeichnete bas Berlangen, biefe oben auf dem Gipfel abgebilbet ju Er that es, obgleid ungern, weil fie gu bem Charafter feines übrigen Entwurfs nicht paffen wollte. Bas Lucianen betraf, fo-war fie endlich pon ihrer Ungebuld erlof't: benn ihre Abficht mar feineswegs eine gewiffenhafte Beichnung von ibm gu Satte er mit wenigen Stricen nur binfliggirt, mas etwa einem Monument abnlich gefeben, und fich die übrige Beit mit ihr abgegeben; fo mare bas wohl dem Endamed und ihren Bunfden gema-Ber gewesen. Bei feinem Benehmen bagegen tam fie in die größte Berlegenheit: benn ob fie gleich in ibrem Somert, ihren Anordnungen und Andeu-

tungen, ihrem Beifall über bus nach und nach Ent-Achende, giemlich abanmedfeln fucte und fie ibn einigemal beinabe berumzerete, um nur mit ibm in eine Art von Berhaftnif ju fammen; fo erwies er Ad bod gar au feif, bergeftatt baf fie allauoft ibre Bufucht gur Urue nehmen, fie an ihr Berg bruden und jum bimmel ichauen muste, ja gutebt, well fich' boch bergleichen Situationen immer fieigern, mehr einer Bitme von Epbefied ale einer Konigin von Rarien ahnlich fab. Die Borftellung gog fich baber in bie gange; ber Clavierfpieler, ber fonft Gebutb genng batte, wußte nicht mehr in welchen Eon er answeichen follte. Er banfte Gott als er bie Urne auf der Poramide ftehn fab und fiel unwillfor-Ach, als die Ronigin ihren Dant ausbrucen wollte, in ein luftiges Chema; woburth die Borftellung mwar ihren Charafter verlar, die Gefellichaft ichoch sollin aufgeheitert wurde, die fich benn fogleich theitte, ber Dame für ihren vortrefflichen Ausbrud, und bem Architetten für feine finftliche und zier-Hoe Beidnung feine freudige Bewundetung gu bemeifen.

Befondere der Brantigam unterhielt fich mit dem Architetten. Es thut mir leid, fagte jener, daß die Beichnung fo vergänglich ift. Sie erlauben wenigshens, daß ich fie mir auf mein Jimmer bringen taffe und mich mit Ihnen darüber unterhalte. Benn ab Ihnen Vergnugen macht, fagte der Architett, fo dann ich Ihnen forgfältige Jeichnungen von dergleichen

Sthaten und Monumenten vorlegen, wovon biefed mur ein gufälliger flichtiger Entwurf ift.

Smilie fand nicht fern und trat zu ben beiben. Berfammen Sie nicht, fagte fie zum Architetten, ben Hervn Baron gelegentlich Ihre Sammlung febn zu laffen: er ift ein Freund der Aunft und des Alterthums; ich wünsche daß Sie fich näher kennen leenen.

Luciane tam herbeigefahren und fragte: Movon

Bon einer Sammlung Annswerte, antwortete ber Baron, welche biefer Gerr bestet und bie er und gelegentlich zeigen will.

Er mag fie nur gleich bringen, rief Luciane. Richt wahr, Sie bringen fie gleich, sette fie fcmeicheind hinzu, indem sie ihn mit beiben Sanden freundlich anfaste.

Es mochte jest ber Beitpuntt nicht fenn, verfohte ber Architett.

Bas! rief Luciane gebieterifc: Sie wollen bem Befehl Ihrer Königin nicht gehorden? Dann legte fic fich auf ein nedliches Bitten.

Senn Sie nicht eigenfinnig, fagte Ottille bath leife.

Der Ardftett entfernte fich mit einer Beugung, fie mar weber beigbend noch verneinenb.

Raum war er fort, als Luciane fic mit einem Windspiel im Saale herumjagte. Ach! rief fie aus, indem fie zufällig an ihre Mutter fließ; wie bin ich

nicht ungludlich! Ich habe meinen Affen nicht mitgenommen; man hat mir es abgerathen, es ist aber nur die Bequemlichkeit meiner Leute, die mich um dieses Bergnugen bringt. Ich will ihn aber nachkommen laffen, es soll mir jemand hin ihn zu holen. Wenn ich nur sein Bildniß sehen könnte, so ware ich schon vergnugt. Ich will ihn aber gewiß auch mahlen laffen und er soll mir nicht von der Seite kommen.

Bielleicht tann ich bich troften, verfeste Charlotte, wenn ich dir aus der Bibliothef einen gangen Band der munderlichften Affenbilder tommen laffe. Luciane forie vor Kreuden laut auf und ber Kolioband wurde gebracht. Der Anblid diefer menfchen= ähnlichen und durch den Runftler noch mehr vermenfclichten abicheulichen Gefcopfe machte Lucianen die größte Kreube. Sang gludlich aber fühlte fie fich, bei einem jeden diefer Thiere die Aehulichkeit mit befannten Menfchen ju finden. Sieht der nicht aus wie der Ontel? rief fie unbarmbergig; ber wie ber Galanteriebanbler M-, der wie der Pfarrer 6- und diefer ift ber Dinge - ber - leibhaftig. 3m Grunde find boch die Affen bie eigentlichen Incrovables und es ift unbegreiflich, wie man fie aus ber beften Gefellichaft ausschließen mag.

Sie fagte bas in ber beften Gefellichaft, boch niemand nahm es ihr übel. Man war fo gewohnt ihrer Anmuth vieles zu erlauben, bag man zuleht ihrer Unart alles erlaubte.

Dttille unterhielt fich indeffen mit bem Brautigam. Sie hoffte auf bie Rudfunft bes Architeften, beffen ernftere, gefcmadvollere Sammlungen bie Gefellichaft von biefem Affenwefen befreien follten. In biefer Erwartung hatte fie fich mit bem Baron besprochen und ibn auf manches aufmertfam gemacht. Allein ber Architeft blieb aus, und als er enblich wiedertam, verlor er fich unter ber Gefellfcaft, ohne etwas mitzubringen, und ohne gu thun als ob von etwas die Krage gewesen mare. Ottilie ward einen Augenblid - wie foll man's nennen? verbrießlich, ungehalten, betroffen; fie batte ein gutes Bort an ihn gewendet, fie gonnte bem Brautigam eine vergnügte Stunde nach feinem Sinne, ber bei feiner unendlichen Liebe fur Lucianen boch von ihrem Betragen ju leiben ichien.

Die Affen mußten einer Collation Plat machen. Gefellige Spiele, ja fogar noch Tange, zuleht ein freudeloses herumsiten und Wiederausjagen einer schon gesunfenen Luft bauerten dießmal, wie sonst auch, weit über Mitternacht. Denn schon hatte sich Luciane gewöhnt, Morgens nicht aus dem Bette und Abends nicht in's Bette gelangen zu tonnen.

Um diese Zeit finden sich in Ottiliens Tagebuch Ereignisse selten angemerkt, dagegen haufiger auf bas Leben bezügliche und vom Leben abgezogene. Marimen und Sentenzen. Beil aber die meisten derselben wohl nicht durch ihre eigene Resterion

entstanden fepn tommen; so ift ed mahufcheinlich, daß man ihr irgend einen heft mitgethriet, and dem fie fich, was ihr gemuthlich war, ansgeschrieben. Mans ches eigene von innigerem Begng wird an dem rothen kaden wohl zu erfennen fepn.

#### Mn s

### Ottiliens Tagebuche."

"Wir bilden fo gem in bie Jatunft, weil wir bad Ungeficher, was fich in ihr bin und her bewent burch fille Bunfche fo gern zu unfern Gunften baranleiten mochten."

"Bir befinden und nicht leicht in großer Gefallfchaft, ohne zu benten: ber Jufall, ber fo viele zum fammendvingt, folls und auch unfre Frennbeiberbeifildrem"

"Man mag-noch fo eingezogen leben, fo wird man, choman ficke versiehe, ein Schuldner wer ein Chlubiaer:"

"Begegnet uns jemand, der und Dant fonthig ift, gleich fillt es und ein. Wie oft tounen wir jemand begegnen, dem wir Dant fchniftig: find, obne bannetar benten!"

"Gid miegerheiten ift Retur; Mitgetheiltes aufgemehmen wie es gegebem mirb, ift Bilbung."

"Niemand murbe viel in: Gofeftschaften frenchung wann er fich bemußt mare, mie uft er bie andern miftversiehti"Man verändert fremde Reben bei'm Bieberholen wohl nur darum fo fehr, weil man fie nicht verftanden bat."

"Ber vor andern lange allein fpricht, ohne ben Buborern gu fcmeicheln, erregt Biberwillen."

",,Jebes ausgefprochene Bort erregt ben Gegenfinn."

"Biberfpruch und Schmeichelen machen beibe ein ichlechtes Gefprach."

"Die angenehmften Gefellschaften find die, in welchen eine heitere Chrerbietung der Glieber gegen einander obwaltet."

"Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charafter als burch bas was fie lacherlich finden."

"Das Lächerliche entspringt aus einem fittlichen Contrast, der auf eine unschädliche Weise für bie Sinne in Berbinbung gebracht wird."

"Der finnliche Menich lacht oft wo nichte gu lachen ift. Bas ihn auch anregt, fein inneres Behagen tommt gum Borfchein."

"Der Berftanbige findet fast alles lacherlich, ber Bernunftige fast nichts."

"Einem bejahrten Manne verbachte man, baf er fich noch um junge Frauenzimmer bemuhte. Es ift bas einzige: Mittel, versehte er, fich zu verzungen und bas will boch jederman."

"Man laft fich feine Mangel vorhalten, man laft fich ftrafen, man leibet munches um ihrer willen mit

mit Gebuld; aber ungebuldig wird man, weun man fie ablegen foll."

"Gemiffe Mangel find nothwendig jum Dafepn des Einzelnen. Es murbe uns unangenehm fepn, wenn alte Freunde gemiffe Eigenheiten ablegten."

"Man fagt: er: ftivbt bab, wenn einer etwas aegen feine Art und Beife thut."

"Bas für Mangel burfen mir behalten, ja an und auftivinen? Golde bie ben andern eber fcmeischen ale fie verleben:"

"Die Leibenfchaften find Mangel ober Lugenben, mur gefteigerte."

"Unfer Leibenschaften find mabre Phonire. Bie ber alte voobvennt, fleigt ber neue fogleich wieber aus ber Afche bervor."

"Brofe Belbenfchaften find Grantheiten ohne Soffnung. Was fie beilen tonnte, machte fie erft racht gefährlich."

"Die Leibenschaft ertibht und milbert fich burchts Botonnen. In nichts ware die Mittelftrafe vielleicht wünfchenswerther als im Vortrauen und Verfcwelsen gegen die die wir lieben."

# Fünftes Capitel.

So peitschte Luciane ben Lebensrausch im gefelligen Strudel immer vor fic ber. 3hr hofftagt vermehrte fich taglid, theile weil ihr Treiben fo Manden auregte und anjog, theils weil fie fic Andre burd Gefälligfeit und Bohlthun ju verbinden mußte. Mittheilend mar fie im bochften Grabe: benn ba ihr durch die Reigung ber Cante und bes Brautigams fo viel Schones und Roftliches auf einmal jugefloffen mar; fo fdien fie nichts Eigenes zu befigen, und den Berth der Dinge nicht ju fennen, die fich um fie gebauft batten. Go gauberte fie nicht einen Angen: blid einen foftbaren Shawl abzunebmen und ibn einem Frauenzimmer umzuhangen, bas ihr gegen bie übrigen zu armlich gefleidet ichien, und fie that bas auf eine fo nedifche, gefchidte Beife, dag niemand eine folde Gabe ablebnen fonnte. Einer von ihrem Sofftaat hatte ftete eine Borfe und ben Auftrag, in den Orten, wo fie einfehrten, fich nach ben Melteften und Rrantften ju erfundigen, und ihren Buftand wenigstens für ben Augenblid ju erleichtern. burch entstand ihr in ber gangen Gegend ein Rame von Vortrefflichfeit, der ihr doch auch manchmal uns bequem ward, weil er allzuviel lästige Rothleidende an sie berangog.

Durch nichts aber vermehrte fie fo fehr ihren Ruf, als durch ein anffallendes gutes beharrliches Benehmen gegen einen ungludlichen jungen Mann, der die Gesellschaft floh, weil er, übrigens schu und wohlgebildet, seine rechte hand, obgleich rühmlich, in der Schlacht verloren hatte. Diese Verstummslung erregte ihm einen solchen Mismuth; es war ihm so verdrießlich, daß jede neue Befanntschaft sich auch immer mit seinem Unfall befannt machen sollte, daß er sich lieber verstedte, sich dem Lesen und ansbern Studien ergab und ein für allemal mit der Gessellschaft nichts wollte zu schaffen haben.

Das Daseyn biefes jungen Maunes blieb ihr nicht verborgen. Er mußte herbei, erst in kleiner Sefellschaft, bann in größerer, bann in der größten. Sie benahm sich anmuthiger gegen ihn als gegen irgend einen andern, besonders wußte sie durch zu-bringliche Dienstfertigkeit ihm seinen Berlust werth zu machen, indem sie geschäftig war ihn zu ersehen. Bei Tafel mußte er neben ihr seinen Plat nehmen, sie schnitt ihm vor, so daß er nur die Gabel gebranschen durfte. Nahmen Aeltere, Bornehmere ihm ihre Rachbarschaft weg, so erstreckte sie ihre Aufmerksamkeit über die ganze Tasel hin, und die eilenzben Bedienten mußten das ersehen was ihm die Eutfernung zu rauben brohte. Julest munterte sie

ion auf, mit der Sinten hund gu fchreiben; er mußte alle feine Berfuche an fie richten, und fo ftand fie, entfernt ober nah, immer mit ihm in Berhalents. Ber junge Mann wußte nicht wie ihm geworden war, und wirtlich fing er won diefem Angenblick ein menes Leben an.

Wielleicht follte man benten, ein foldes Betongen wire bem Brantigan miffallig gewefen; allein es fand fic bas Gegentheil. Er rednete ibr biele Bomabungen ju großem Berbienft an, und war um fo mehr baraber gang rubig, als er ibre fast übertriebenen Bigenheiten fannte, woburch fie alles was im minbeften verfänglich foien von fic abguteh: nen mußte. Sie wollte mit jeberman nach Belieben umfpoingen, jeber war in Befahr, von ibr einmal angeftofen, gegerrt ober fonft genedt am werben; niemand aber burfte fich gegen fie ein Dieiches erlauben, niemand fie nach Bifftir berab: ven, niemand, auch nur im entfrenteften Sinne, sine Freiheit, die fie fic nahm, erwidern; und fo bielt fie bie andern in ben ftreugsten Gringen ber Sittlichfeit gegen fich, bie fie gegen andere geben Mugenblid ju abertreten foien.

Ueberhaupt hatte man glauben tonnen, es fap bei ihr Marime gewesen, sich bem Lobe und bem Anbel, ber Neigung und ber Abneigung gleichmäßig auszuschen. Denn wenn sie die Menschen auf mancherlei Weise für sich ju gewinnen sucher, so mer-barb sie es wieber mit ihnen gewöhnlich burch eine

bife Annae, bie niemenben iconte: Go murbe fein Befuch in ber Rachbarichaft abgelegte nirnenbe fie und ibre Gesellschaft in Schloffern und Bobnungen freundlich aufgenommen; obne daß fie bei der Rückehr auf das ausgelaffende merten lief. wie fie alle menfolicen Berbaltniffe nur von der lächer: lichen Seite ju nehmen geneigt fer. Da waren bren Bruber, welche unter lauter Complimenten. wer guerft beirathen follte, das Alter übereilt battes hier eine fleine junge Frau mit einem großen alben Manne; bort umgelehrt ein fleiner muntever Mann und eine unbebulfliche Riefin. In dem einen Saufe folverte man bei jebem Schritt über ein Rind: bes andre moute ihr bei ber großten Gefellichaft nicht voll erfcheinen, weil feine Kinder gegenwärtig meren. Alte Gatten follten fic nur fonelt begraben luffen, damit boch wieder einmal jemand im Saufe jum Lamen tame, ba ihnen teine Notherben gegeben maren. Junge Cheleute follten reifen, weil bas Sand: halten fie gar nicht fleibe. Und wie mit ben Derfonen, fo machte fie es gud mit ben Gaden, wit ben Gebauben, wie mit bem Saud- und Tifchge-Befondere alle Bandvergierungen reigten fie au luftigen Bemertungen. Bon dem alteften Santer liftenpich bis ju ber neuften Daviertapete, vom ehrwurdigften Kamilienbilbe bis jum frivolften menen . Rupferfich, eins wie bas andre mußte leiben, eins wie bas andre murbe durch ihre fpottischen Bemerfungen gleichsem aufgezehrt, fo bag man fich bitte

verwundern follen, wie funf Meilen umber irgend etwas nur noch eriftirte.

Eigentliche Bosbeit mar vielleicht nicht in biefem verneinenden Bestreben; ein felbstifcher Muthwille mochte fie gewöhnlich anreigen: aber eine wahrhafte Bitterfeit batte fic in ihrem Berbaltnif ju Ottilien erzeugt. Auf die rubige ununterbrochene Thatigfeit bes lieben Rinbes, bie von jederman bemerft und gepriefen murde, fab fie mit Berachtung berab, unb als gur Sprace tam, wie febr fich Ottilie ber Garten und ber Treibhaufer annehme, fpottete fie nicht allein barüber, indem fie, uneingebent bes tiefen Bintere in dem man lebte, fich gu verwundern fdien, das man meder Blumen noch Fruchte gewahr werbe; fondern fie lief auch von nun an fo viel Grines, fo viel 3meige und mas nur irgend feimte, berbeiholen und gur taglichen Bierbe ber Bimmer und bes Tifches verfdwenben, bag Ottilie unb ber Bartner nicht wenig gefrantt maren, ibre Soffnungen für bas nachke Jahr und vielleicht auf langere Beit gerftort gu feben.

Eben so wenig gonnte sie Ottiliem bie Anhe bes bandlichen Ganges, worin sie sich mit Bequemlichteit fortbewegte. Ottilie sollte mit auf die Lustund Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Rustund Schlittenfahrten; sie sollte mit auf die Balle die in der Nachbarschaft veranstaltet wurden; sie sollte weder Schnee noch Kalte noch gewaltsame Nachtsturme scheuen, da ja soviel andre nicht davon sturben. Das zarte Kind litt nicht wenig darunter,

aber Luciane gewann nichts babei: benn obgleich Ottilie sehr einfach gekleibet ging, so war sie boch, ober so schien sie wenigstens immer ben Mannern bie schonkte. Ein sanftes Anziehen versammelte alle Manuer um sie her, sie mochte sich in ben grossen Kaumen am ersten ober am letten Plate befinden, ja ber Bräutigam Lucianens selbst unterhielt sich oft mit ihr, und zwar um so mehr, als er in einer Angelegenheit die ihn beschäftigte, ihren Rath, ihre Mitwirtung verlangte.

Er batte ben Architeften naber fennen lernen, bei Gelegenheit feiner Runftfammlung viel über bas Gefdichtliche mit ibm gesprochen, in andern Rallen auch, befonders bei Betrachtung ber Capelle, fein Talent fcaben gelernt. Der Baron war jung, reich; er fammelte, er wollte bauen; feine Lieb: baberen mar lebhaft, feine Reuntniffe fomach; er glaubte in bem Architeften feinen Mann gu finden. mit bem er mehr als einen Bwed augleich erreichen tonnte. Er batte feiner Braut von biefer Abfict gefprocen; fie lobte ibn barum und war bochlich mit dem Borfchlag gufrieden, boch vielleicht mehr, um biefen jungen Mann Ottilien zu entzieben benn fie glaubte fo etwas von Reigung bei ibm gu bemerten - ale baß fie gebacht batte, fein Talent au ihren Abfichten au benuten. Denn ob er gleich bei ihren extemporirten Reften fich fehr thatig erwiesen und manche Resourcen bei biefer und jener Unftalt bargeboten, fo glaubte fie es boch immer felbst bosser zu verstehen; und da ihre Empfindungen gewöhnlich gemein waren, so reichte, umiste audzussühren, die Geschicklichteit eines gewandten Kammerdieners eben so gut hin, als die des vorzäglichten Kunstlers. Weiter als zu einem Altar, worzauf geopfert ward, und zu einer Bekrängung, es mochte nun ein gypsenes ober ein iedendes Haupt sepn, konnte ihre Einbildungskruft sich nicht versteigen, wenn sie irgend jemand zum Gedurtsund Ehrentage ein sessiliches Compliment zu machen gedachte.

Ottilie konnte dem Brautigam, der fic nach dem Berhältnis des Auchtetten jum Sause erkundigte, die beste Auskunft geben. Sie wuste das Sharlotte sich ichon früher nach einer Stelle für ihn umgethan hatte: denn wäre die Gesellschaft nicht gekommen, so hatte sich der junge Manu gleich nach Bellendung der Sapelle entfernt, weil alle Banten den Winter über stüllschn salten und mußten; und es war das ber sehr erwünscht, wenn der geschiedte Künstler durch einen nemen Gonner wieder genucht und bestehert wurde.

Das perfonliche Brehaltnis Ottiliens jum Architotten war gang rein und unbefangen. Seine angenehme und thätige Segenwart hatte sie, wie die Rabe eines ältern Bonders, unterhalben und erfrent. Ihre Empsindungen für ihn blieben auf ber ruhigen leidenschaftslosen Oberfläche der Blutsverwundtschaft; benn in ihrem Sergen war toin Raum mehr; es war son ber Liebe gu Chuard gang gebrangt ausgefüllt, und nur bie Gottheit, bie alles burchbringt, tounte biefes herz zugleich mit ihm befiben.

Indessen je tiefer der Binter sich sentte, je wilderes Wetter, je unjuganglicher die Wege, besta anziehender schien ed, in so guter Gesellschaft die abnehmenden Tagezugubringen. Rach turzen Shous, überstuthete die Menge von Zeit zu Zeit das haus. Officiere von entsernteren Garusswen, die gebilderten zu ihrem großen Bortheil, die roheren zur Undbequenklichseit der Gestuschaft; zogen sich herbeil; am Sivilsande sehlte ed auch nicht, und ganz uner wartet tamen eines Tages ber Graf und die Baronesse zusammen angesabten.

Ihre Gegemart schien erft einen mahren hof zu bilden. Die Männer von Stand und Sitten und gaben den Grasan, und die Frauen ließen der Bardenfe Gerechtigkeit widerfahren. Man verwund berte sich nicht lange, sie beide zusammen und so heiter zu sehen: benn man vernahm, des Grasan Gemahlin sep gestorben, und eine neue Verdindung werde geschlossen senn stalt es die Schiellickeit nur evlande. Detilie erinnerte sich jenes ersen Besuch, sebes Bords was über Ehrstand und Scheidung, über Verbindung und Termung, über hoffnung, Erwartung, Entbehren und Entsagen gesprochen wurd. Beide Personen, haunde noch gang obne Madlichten, standen nun vor ihr, dem gehofften Glüd

fo nabe, und ein unwillfurlicher Seufger brang aus ihrem Bergen.

Luciane borte faum, baf ber Graf ein Liebhaber von Mufit fep, fo mußte fie ein Concert gu veran: ftalten; fie wollte fic babei mit Gefang gur Gui= tarre boren laffen. Es gefcab. Das Inftrument fvielte fie nicht ungefcidt, ihre Stimme mar angenehm; was aber die Borte betraf, fo verstand man fie fo wenig als wenn fonft eine beutsche Schone gur Guitarre fingt. Inbef verficherte jeberman, fie habe mit viel Ausbrud gefungen, und fie tonnte mit bem lauten Beifall gufrieden fepn. wunderliches Unglud begegnete bei biefer Gelegen= heit. In ber Gefellicaft befand fich ein Dichter, den fie auch besonders ju verbinden hoffte, weil fie einige Lieder von ihm an fie gerichtet wunschte, und defhalb diefen Abend meift nur von feinen Liebern portrug. Er mar überhaupt, wie alle, boffich gegen fie, aber fie hatte mehr erwartet. Sie legte es ihm einigemal nabe, fonnte aber weiter nichts von ihm vernehmen, bis fie endlich aus Ungedulb einen ihrer Soffente an ihn ichidte und fonbiren ließ, ob er benn nicht entaudt gewesen fep, feine vortrefflichen Gebichte fo vortrefflich vortragen gu boren. Meine Gedichte? verfeste biefer mit Erftaunen. Bergeiben Sie, mein herr, fugte er bin: au: ich babe nichts als Bocale gehört und die nicht einmal alle. Unterbeffen ift es meine Souldigfeit mich für eine fo liebenswurdige Intention bantbar

qu erweisen. Der hofmann schwieg und verschwieg. Der aubre suchte sich durch einige wohltonende Complimente aus der Sache zu ziehen. Sie ließ ihre Absicht nicht undeutlich merken, auch etwas eigens für sie Gedichtetes zu besitzen. Wenn es nicht allzu unfreundlich gewesen ware, so hätte er ihr das Alphabet überreichen können, um sich daraus ein beliebiges Lobgedicht zu irgend einer vortommenden Melodie selbst einzubilden. Doch sollte sie nicht ohne Kränkung aus dieser Begebenheit scheiden. Kurze Zeit darauf erfuhr sie: er habe noch selbigen Abend einer von Ottiliens Lieblingsmelokien ein allerliebstes Gedicht untergelegt, das noch mehr als verbindlich sep.

Luciane, wie alle Menschen ihrer Art, die immer durcheinander mischen was ihnen vortheilhaft und was ihnen nachtheilig ist, wollte nun ihr Glud im Recitiren versuchen. Ihr Gedachtniß war gut, aber wenn man aufrichtig reben sollte, ihr Bortrag geisteles und heftig ohne leidenschaftlich zu sepn. Sie recitirte Balladen, Erzählungen und was sonst in Declamatorien vorzusommen pflegt. Dabei hatte sie ungludliche Gewohnheit angenommen, das was sie vortrag mit Gesten zu begleiten, wodurch man das was eigentlich episch und lyrisch ist, auf eine unangenehme Weise mit dem Dramatischen mehr verwirrt als verbindet.

Der Graf, ein einfichtsvoller Mann, ber gar balb die Gefellichaft, ihre Reigungen, Leibenschaften

und Unterhaltungen überfah, brachte Lucianen, gildelicher ober unglücklicher Beise, auf eine neue Aot von Darstellung, die ihrer Persontichteit sehr gemäß war. Ich: sinde, sagte er, hier so mande wohle gestaltere Personen, denen es gewiß nicht sehlt, madeleische Bewegungen und Stellungen nachzuchnen. Sollten sie es noch nicht versuch haben, wirkliche befannte Gemählbe vonzusten? Eine solche Nachbildung, wenn sie auch mache muhsame Avordungersonert, bringt dagegen auch einen ungbandlichen Weiz hervor.

Ecinell ward Luciane gewahr; daß sie hier:gang in ihrem Fach sepn: wurde! The schiner Muche; ihte volle Gestalt, ihr regelmäßiged und doch ber bentendos Gestalt, ihre lichtbraunen hannskecken, ihre sichtbraunen hannskecken, ihr schlander halb, alles war schon wie auf der mahlbe berechnet; und hatte sie numgangewußt, daß sie schoner andsah wenn sie still stand als wenn sie sich bewegte; indem ihr im lehten Falle manchmaletwas storedes Ungrazioses ensschlüpfte, so hätte sie sich mit noch mehrerem Eiser diesen natürlichen Wildnersp ergeben.

Man findte nun Aupferstiche nach berühmten Gemählden; man wählte guerft ben Belifar nach ban Dpf. Gin großer und wohlgebauter Mann von gewiffen Jahren follte ben fibenben blinden General, der Architelt den vor ihm theilnehmend traustig fiehenden Arieger unchbilden, dem er wirklich etwas ahnelich fab. Luciune butte fich, balb bescheiden,

but junge Beiben im hintergrunde gewählt, bad veichliche Almofen aus einem Bentel in die flache hand zählt, indes eine Alse fie abzumuhnen und ihr vorzustellen scheint, bas fie zu viel thue. Eine andre ihm wirklich Almosen reichenbe Fransneperson war nicht vergeffen.

Mitibiefen und andern Bilbern beschäftigte man sich febr ernftlich. Der Graf gab dem Architetten über die Arber Einrichtung einige Winte, der fagleich ein Abnater bazu auffirlite und wegen der Belenchtung die nittige Sorge trug. Man mar ichon rief in die Anftalten verwicktt, als man auft bemartte, das ein falches Unternohmen einen ausen lichen Anftand verlangte, und das auf dem nande metten im illineer gar manches Ersordernist abging. Deshald ihre sinnit ja nichts staden mage, buchane deinah ihre sinnunkiche Ausbernde zerschuelben, um die verzähichenen Arküme zu liefern zwie zeinen. Ausstlier westliche genug ausgegeben baben.

Der Abend fam herbei und die Darstellung numbe vor einer großen Gefellschaft und zu allgeimeinem Weifall undgesährt. Eine bedeutende Mussel ihranntedie Gemartung. Dener Beliser eröffnstedie Radone. Die Gustalten maren so possend, die Jacken ihr glintlich andgetheilt; die Beleuchtung so lungsweich, daß man fürwahr in einer undern Welt zu sepn glandte; mur daß die Gegenwart des Wicklichen fant des Scheind eine Ant von augstlicher Empfindung bervorbrante.

Der Borbang fiel, und mard auf Berlangen mebr ale einmal wieber aufgezogen. Ein mufitæ lifdes Zwifdenfpiel unterhielt die Gefellicaft, die man burch ein Bild höherer Art überrafchen wollte. Es mar die befannte Borftellung von Douffin : Abase verus und Eftber. Diegmal batte fich Luciane beffer bebacht. Sie entwidelte in ber obnmachtig bingefuntenen Ronigin alle ihre Reize, und hatte fich finger Beife ju ben umgebenben unterftubenben Dabden lauter bubide moblgebilbete Riguren ausgefucht, worunter fich jeboch feine mit ihr auch nur im mindeften meffen fonnte. Ottilie blieb von diefem Bilbe wie von den übrigen ausgefchloffen. Auf den goldnen Ehron batte fie, um den Beus gleichen Ronig vorzustellen, ben ruftigften und iconften Dann ber Gefellichaft gewählt, fo daß diefes Bild wirflich eine unvergleichliche Bollfommenheit gewanm

Als brittes hatte man bie sogenannte vaterliche Ermahnung von Terburg gewählt, und wer kennt nicht ben herrlichen Aupferstich unseres Wille von diesem Gemählbe? Einen fuß über ben andern geschlagen, sist ein ebler ritterlicher Nater und scheint soiner vor ihm stehenden Tochter in's Gewissen zu reden. Diese, eine herrliche Gestalt, im faltenreichen weißen Atlastleide, mird zwar nur von hinten gesehen, aber ihr ganzes Besen scheint anzudeuten, daß sie sich zusammennimmt. Daß jedoch die Ermahnung nicht heftig und beschämend sep, sieht man aus der Miene und Gebärde des Baters; und was

die Mutter betrifft, so scheint diese eine kleine Berlegenheit zu verbergen, indem fie in ein Glad Wein blick, das sie eben andzuschlürfen im Begriff ist.

Bei biefer Belegenheit nun follte Luciane in ibrem bochften Glange ericeinen. Ihre Bopfe, bie Korm ibres Ropfes, Sals und Naden, waren über alle Begriffe fcon, und die Taille, von ber bei ben modernen antififirenden Belleidungen der Frauengimmer wenig fictbar wird, bocht zierlich, folant und leicht zeigte fich an ihr in bem alteren Coftum außerft vortheilhaft; und ber Architett batte geforat, die reiden Kalten Des weißen Atlaffes mit ber tunftlichften Ratur ju legen, fo das gang obne Krage diefe lebendige nachbilbung weit über jenes Originalbildnif hinaudreichte und ein allgemeines Entriden erregte. Man fonnte mit bem Wieberverlangen nicht endigen, und ber gang natürliche Bunich, einem fo iconen Befen, bas man genugfam von ber Rudfeite gefeben, auch in's Angeficht au icanen, nabm bergestalt überband, daß ein luftiger ungebulbiger Bogel bie Borte, die man mandmal an das Ende einer Seite gu fcreiben pflegt: tournes s'il vous plait laut aubrief und eine allgemeine Beiftimmung erregte. Die Darftellenden aber fannten ihren Bortheil ju gut, und hatten ben Sinn biefer Runftftude ju mobl gefaßt, als baß fie bem allgemeinen Ruf hatten nachgeben follen. Die befcamt fceinende Tochter blieb ruhig fteben, ohne ben Buichauern ben Ausbruck ihres Angelichts gu

ginnen; der Bater blieb in seiner ermasnenden Stellung fiben, und die Mutter brachte Base und Augen micht and dem dupchschigen Glase, worin fich, ob sie gleich zu trinfen schien, der Wein nicht werminderte. Was sollen wir noch viel von tiele nem Nachkuden sagen, wozu man niederländssiehe Wichbehand und Jahrmartbeseinen gewählt hatte?

Der Grafund bie Baronoffe reif!ten ab und wer-Aurachen in ben enften glintlichen Bochen ibrer naben Methindung miebergutebeen, und Charlotte boffte animater, mach amei:milbiom ibenkanbenen Monanen, die übrige Gefellichaft gleichfalls los jummen den. Bie war bes Glies wer Cochter genif, wen bei biefer ber erfte Braut : und Jugenbtemmel fich minte gelegt beben, beun ber Brantigem bielt An flie ben gladlichken Meniden non ber Belt. Bet großen Bermogen unb gembfigter Ginnebort Soien er auf eine munbenbere Deife von bem Morune gefdreidelt, ein Krauenimmer zu befiden, das ber gangen Welt gefallen muste. / Er batte elmen fo aces eigenen Sinn , alled muf fie und auf durch fie auf fich au beziehen, baf es ibm eine un: anernehme Empfindung machte, wenn fich nicht gleich ain Monantommenber mit aller Aufmertfamteit auf iffe Lichtete, und mit ihm. wie ies menen feiner nuten Gigenschaften befonders von atteren Versonen oft gefchab, eine nabere Berbinbung fucte obne fic forderlich um fie ju befummern. Begen bes Architelten fem es balb jur Michtigfeit. Suft Benicht follte follte ihm diefer folgen und bas Carneval mit ihm in der Stadt zubringen, wo Luciane fich von der Wiederholung der fo schön eingerichteten Gemählbe, so wie von hundert andern Dingen, die größte Glückseligkeit versprach, um so mehr als Lante und Bräutigam jeden Aufwand für gering zu achten schienen, der zu ihrem Vergnügen erfordert wurde.

Run follte man icheiben, aber bas tonnte nicht auf eine gewöhnliche Beife gefcheben. Man fcherzte einmal giemlich laut, daß Charlottens Bintervorrathe unn bald anfgegebrt feven, ale ber Chren: mann, ber ben Belifar vorgestellt batte, und freilich reich genug mar, von Lucianens Borgugen bingeriffen, benen er nun icon fo lange bulbigte, unbebachtfam ausrief; fo laffen Sie es und auf polnifche Art bal= ten! Rommen Sie nun und gehren mich auch auf, und fo gebet es bann weiter in die Runde berum. Gefagt, gethan: Luciane folug ein. Den anbern Lag war gepact und ber Somarm warf fic auf ein anderes Befisthum. Dort hatte man auch Raum genug, aber menigerBequemlichfeit und einrichtung. Daraus entftand mandes Unididliche, bas erft Lu: cianen recht gludlich machte. Das Leben wurde im= mer wuster und wilder. Treibiggen im tiefften Schnee, und mas man fonft nur Unbequemes auffinden fonnte, murbe veranstaltet. Frauen fo wenig ald Manner burften fic ausschließen, und fo jog man jagend und reitend, ichlittenfahrend und larmend, von einem Gnet jam andern, die man fich endlich der Resideng näherte; da denn bie Nachrichten und Englichungen, wir manisch bei fibje und in der Gindt vergnige, der Einbildungstraft eine under Wondung gaben, und Lucianen mit ihrer finnischen Weglebtung, indem die Lante fibm abrand-gammyen war, munkfhaltsam in einen innbed Erebenstreis hineinzogen,

## Ams Ontiliens Tagebuche.

"Man nimmt in ber Belt jeden wofdr er fich gibt; aber er muß fich auch fur etwas geben. Dan erträgt bie Unbequemen lieber als man bie Unbe-bentenben bufect."

"Dan tonn ber Gefelichaft alles aufbringen, war nicht mad eine Kolge bat."

"Wir lernen bie Menfchen nicht tennen, wenn fle gu und fommen; wir muffen gu ihnen geben, um an erfabren wie es mit ibnen flebt."

"Ich finde es beinahe naturlich, daß wir an Besuchenden mancherlet auszusehen haben, daß wir fogleich wenn sie weg sind, über sie nicht jum liedevollften urtheilen: denn wir haben so zu fagen ein Recht, fie nach unferm Makstade zu mesten. Selbst verständige und billige Menschen ent: haben sich in folden Fällen taum einer scharfen Eenfur:"

"Benn man bagegen bei andern gewesen ift und hat fie mit ihren Umgebungen, Gewohnheisten, in ihren nothwendigen unausweichlichen Bu-

ftanden gefehen, wie sie um sich wirten, ober wie sie fich fugen; so gebort schon Unverstand und bofer Wille bazu, um bas lächerlich zu finden, was und in mehr als einem Sinne ehrwurdig scheinen mußte."

Durch bas mas mir Betragen und gute Sitten nennen, foll bas erreicht werben, mas außerbem nur burch Semalt, ober auch nicht einmal burch Semalt zu erreichen ift."

"Der Umgang mit Frauen ift bas Element guter Sitten."

"Bie taun ber Charatter, die Eigenthumlichteit bes Menfchen, mit ber Lebensart besteben?"

"Das Eigenthumliche mußte burch bie Lebensart erft recht hervorgehoben werden. Das Bebeutenbe will jederman, nur foll es nicht unbequem fevn."

"Die größten Bortheile im Leben überhaupt wie in ber Gefellicaft bat ein gebildeter Golbat."

"Robe Ariegsleute geben wenigftens nicht aus ihrem Eharafter, und weil boch meift hinter ber Starle eine Sutmuthigfeit verborgen liegt, fo ift im Nothfall auch mit ihnen auszufommen."

"Niemand ift laftiger ale ein tappifcher Menfc vom Civilftande. Bon ihm tonnte man die Feinheit fordern, da er fich mit nichts Robem zu befchaftigen hat."

"Wenn wir mit Menichen leben, die ein gartes Gefuhl fur bas Schidliche baben, fo wird es und Angft um ihretwillen, wenn etwas Ungefchidtes begegnet. So fuhle ich immer für und mit Charlotten, wenn jemand mit dem Stuble fchantelt, weil fie das in den Tod nicht leiden Tann."

"Es tame niemand mit der Brille auf der Rafe in ein vertrauliches Gemach, wenn er wußte, daß und Frauen sogleich die Luft vergeht ihn anzusehen und uns mit ihm zu unterhalten."

"Butraulichfeit an der Stelle der Ehrfurcht ift immer lächerlich. Es wurde niemand den hut ablegen, nachdem er kaum das Compliment gemacht hat, wenn er wußte, wie komisch das aussieht."

"Es gibt fein außeres Beichen ber Sofiichfeit, bas nicht einen tiefen fittlichen Grund hatte. Die rechte Erziehung mare, welche biefes Beichen und ben Grund jugleich überlieferte."

"Das Betragen ift ein Spiegel, in welchem je=

ber fein Bilb geigt."

"Es gibt eine Soflichfeit bes herzens; fie ift ber Liebe verwandt. Aus ihr entspringt bie bequemfte Soflichfeit bes außern Betragens."

"Freiwillige Abhangigfeit ift ber fconfte Buftand, und wie mare ber mbalic obne Liebe."

"Bir find nie entfernter von unfern Bunfden, als wenn wir und einbilden das Gewunschte gu befigen."

"Niemand ift mehr Sclape ale ber fich fur frei balt ohne es ju fepn."

"Es darf fich einer nur für feri erfläcen, fo fühlt er fich den Augendlick ale bedingt. West er es fich für bodingt gu erfläven, fo fühlt er fich foel."

"Gegen große Borjuge eines Anbern gibt es fein Retbungemittel als bie Biebe."

"Es if was foredliches um einen verziglichen Wenn, auf ben fic bie Dummen was gu Gute thun."

"Es gibt, fagt unn, für den Sammerdiener feis nen Seiben. Das kommt aber blug baber, weil der held mur vom Seiben anerkannt werden fann. Der Annwerdiener wird aber mahrstheinlich Seinesgleis den zu fchaben wiffen."

"Es gibt keinen größern Eroft für die Mittel: mäßigkeit als das des Genie nicht umfterblich fep."

"Die gebften Menfchen hängen immer mit ihrem Jahrhundert burch eine Schnachheit jusammen."

"Man hidt die Menfchen gewöhnlich für gefähr: licher als fie find,"

"Thourn und gescheibte Leute find gleich unschablich. Aur die Salbnarren und Salbweifen, bas find bie gefthelichten."

"Man weicht ber Welt nicht sicherer aus als burch bie Annst, und man-verknupft fich nicht sicherer mit ibr ale burch bir Annst."

"Selbft im Angeublid bes bochften Glud's und ber bochten Noth bedurfen mir bes Kunftlers."

"Die Sumft beschäftigt fich mit bem Schweren und Guten."

"Das Schwierige leicht behandelt zu sehen gibt uns das Anschauen des Unmöglichen."

"Die Schwierigkeiten machsen je naber man bem Biele tommt."

"Saen ift nicht fo beschwerlich als ernten."

## Sechstes Capitel.

Die große Unruhe welche Charlotten burch biefen Befuch ermuche, marb ibr baburch vergutet, bas fie ibre Tochter vollig begreifen lernte, worin ihr bie Befanntichaft mit ber Belt febr zu Gulfe fam. Es mar nicht zum erstenmal, daß ihr ein fo feltfamer Charafter begegnete, ob er ihr gleich noch niemals auf diefer Sobe erfcbien. Und boch hatte fie aus ber Erfahrung, baß folde Perfonen burd's Leben, burd manderlei Greigniffe, burd alterliche Berbaltniffe gebilbet eine febr angenehme und liebensmurbige Reife erlangen tonnen, indem bie Gelbstigfeit ge= milbert wird und bie fcmarmenbe Thatigfeit eine entschiedene Richtung erhalt. Charlotte ließ als Mutter fich um befto eber eine für andere vielleicht unangenehme Ericheinung gefallen, ale es Eltern wohl geziemt ba ju hoffen, wo Frembe nur ju genießen munichen, ober menigftens nicht beläftigt fenn mollen.

Auf eine eigne und unerwartete Beise jeboch follte Charlotte nach ihrer Lochter Abreise getroffen werben, indem diese nicht sowohl burch bas Ladelns-

werthe in ihrem Betragen, ale burch bae mas man daran lobenswürdig hätte finden tonnen, eine üble Radrebe binter fich gelaffen hatte. Luciane ichien fich's jum Gefes gemacht ju haben, nicht allein mit ben Kroblichen froblich, fondern auch mit ben Eraurigen traurig ju fepn, und um ben Beift bes Bi= berfpruche recht zu üben, manchmal die Rroblichen verbrießlich und bie Traurigen beiter ju machen. In allen Kamilien wo fie binfam, erfundigte fie fic nach ben Rranten und Schwachen, die nicht in Befellichaft ericheinen tonnten. Sie befuchte fie auf ibren gimmern, machte ben Arat und brang einem ieben and ibrer Reifeapothete, bie fie beftanbig im Bagen mit fich führte, energische Mittel auf; ba benn eine folde Cur, wie fich vermuthen lagt, gelang ober miglang, wie es ber Infall herbeiführte.

In biefer Art von Bohlthatigfeit war fie gang graufam und ließ fich gar nicht einreben, weil fie fest überzeugt war, daß fie vortrefflich handle. Allein es mißrieth ihr and ein Bersuch von der sittlichen Seite, und dieser war es, der Charlotten viel
zu schaffen machte, weil er Folgen hatte, und jederman darüber sprach. Erft nach Lucianens Abreise
horte sie davon; Ottilie, die gerade jene Partie mitgemacht hatte, mußte ihr umständlich davon Redenschaft geben.

Eine der Tochter eines angesehnen Saufes hatte das Unglid gehabt, an dem Tode eines ihrer jungeren Geschwister fould zu fepn, und fic darüber nicht beruhigen und wieder finden tinnen. Sie lebte auf ihrem Zimmer beschöftigt und fill, und ertrug gelbft den Aublic der Ihrigen nur wenn fie einzelw tamen; denn fie argwohnte sogleich, wenn mehrern beisammen waren, daß man untereinanden ihrer fie und ihren Instand ressertire. Gegen jedes allein außente fie fich vernäuftig und unterhielt fich flung benlang mit ihm.

Lucique batte bavon gebort und fich fogleich im Stillen vorgenommen, wenn fie in bad Saud fame. gleichfam ein Bunder zu thun und bad Frauengime mer ber Gefallfchaft wiederzugeben. Sie beinne fich dabei vorfichtiger als fouft, mußte fich allein bei dan Seclanfranten einzuführen, und foviel man merten tonnte, durch Duff ibr Bestreuen an gewinnen. Rur gulest verfab fie es; denn eben meit fie Auffebr erregen wollte, fo brachte fie das fcome blaffe Rind., bas Ge genne varbereitet mante, eines Abende nlablich in die bunte glanzende Gefellichaft: und vielleicht ware auch bas noch gelungen, wennt nicht die Speictat selbst, and Dengierde und Apprebenkon, lich ungefchickt benommen, lich um bie Erante verfammelt, fie wieben gemieben, fie burch gluffenn, Ropfegufgmmemfteden iere gemacht und aufgeregt hatte. Die jart Empfindende ertrug bad nicht. Gie entwich unter fürchterlichem Goreien. bed gleichlam ein Entleben vor einem einbringenben Ungeheuren auszubrücken foien. Erforect fubr bis Befellichaft nach allen Seiten audeinenber, und Miffilo war unter benen, welche bie vollig Ohnmachtige wieder auf ihr gimmer begleiteten.

Indesen hatte Luciane eine ftarte Strafrede mach ihrer Weife an die Geschichaft gehalten, ohne im mindeften baren zu benfen, daß fie allein alle Schulb habe, und ohne fich durch biefest und andred Mistingen von ihrem Chun und Ereiben abhalten zu laffen.

Der Justand ber Kranten war seit jemer Zeit ber benklicher geworden, ja das Uebel hatte sich so geschrigert, daß die Eitern das arme Kind nicht im Hanse behalben konnten, sondern einer öffentlichen Angle dehalben konnten, sondern einer öffentlichen Angled überg als durch ein besonder zurtes Benehmen gegen jene Familie den von ihrer Tochter versunsachten Schmerz einigermaßen zu lindern. Auf Ottilien hatte die Sache einen tiefen Lindern. Auf Ditilien hatte die Sache einen tiefen Lindern um so macht; sie bedauerte das arme Mädchen um so mehr als sie überzeugt war, wie sie and gegen Charlotten nicht längnete, daß bei einer consequensten Behandlung die Kranse gemiß herzustellen gewessen ware.

So tam and, weil man fich gewöhntich vom vergangenen Unangenehmen mehr als vom Angenehmen unterhalt, ein tieines Misverständnif zur Sprache, das Ottilien an dem Architetten irre gemacht hatte, als er jenen Adend feine Sammlung nicht vorzeigen malte, ob fie ihn gleich fo freundlich durum ersuchte. Es war ihr bieses abschlägige Betragen immer in ber Seele geblieben und fie wußte felbst nicht warum. Ihre Empfindungen waren fehr richtig: denn was ein Madden wie Ottilie verlangen kann, sollte ein Jüngling wie der Architekt nicht versagen. Diefer brachte jedoch auf ihre gelegentlichen leisen Vorwurfe ziemlich gultige Entschuldigungen zur Sprache.

Benn Sie mußten, fagte er, wie rob felbft gebildete Menichen fich gegen die ichasbarften Runft: werte verhalten, Sie murben mir verzeiben, wenn ich die meinigen nicht unter die Menge bringen mag. Niemand weiß eine Medaille am Rand anzufaffen: fie betaften das iconfte Geprage, den reinften Grund, laffen bie toftlichsten Stude zwischen bem Daumen und Beigefinger bin und bergeben, als wenn man Runftformen auf biefe-Beife prufte. Dbne baran - ju benten, daß man ein großes Blatt mit zwei San= ben anfaffen muffe, greifen fie mit Giner Sand nach einem unschatbaren Aupferstich, einer unerfetlichen Beidnung, wie ein anmablicher Bolitifer eine Beitung faßt und burch bas Berfnittern bes Papiers fcon im voraus'fein Urtheil über die Beltbegeben= beiten zu erfennen gibt. Niemand benft baran, baß wenn nur zwanzig Meniden mit einem Kunftwerte hintereinander eben fo verführen, der Ginundaman= afafte nicht mehr viel beren au feben batte.

Sabe ich Sie nicht auch manchmal, fragte Ottilie, in folde Berlegenheit gefest? habe ich nicht etwan Ihre Schabe, ohne es zu ahnen, gelegentlich einmal beidabigt? Riemals, verfette ber Architekt: niemals! 3h= nen ware es unmöglich: bas Schidliche ift mit 3h= nen geboren.

Auf alle galle, verfeste Ottilie, ware es nicht abel, wenn man funftig in bas Buchlein von guten Sitten, nach ben Capiteln, wie man fich in Gefellschaft bei'm Effen und Erinten benehmen foll, ein recht umftanbliches einschobe, wie man fich in Aunstgammlungen und Mufeen zu betragen habe.

Gewiß, verfeste ber Architeft, murben alebann Euftoden und Liebhaber ihre Seltenheiten frohlicher mittbeilen.

Ottilie hatte ihm schon lange verziehen, als er sich aber ben Vorwurf sehr zu herzen zu nehmen schien und immer auf's Neue betheuerte, daß er gewiß gerne mittheile, gern für Freunde thatig sep; so empfand sie, daß sie sein zartes Gemuth verlett habe, und fühlte sich als seine Schuldnerin. Nicht wohl konnte sie ihm daher eine Bitte rund abschlagen, die er in Gesolg dieses Gesprächs an sie that, ob sie gleich, indem sie schnell ihr Gesühl zu Rathe zog, nicht einsah wie sie ihm seine Wünsche geswähren könne.

Die Sache verhielt sich also. Das Ottilie burch Lucianens Eifersucht von den Gemählbedarstellungen ausgeschlossen worden, war ihm bocht empfindlich gewesen; daß Charlotte diesem glanzenden Theil der geselligen Unterhaltung nur unterbrochen beiwohnen können, weil sie sich nicht wohl befand, hatte er

gleichfalls mit Bebanern bemerkt: nun woller er sich wicht entfernen, ohne seine Danibarleit auch baburch zu beweisen, daß er zur Ehre der einen und zur Unstethaltung der andern, eine weit schwere Darstellung-veranstaltete als die bisherigen gewesen waren. Wielleicht kam hierzu, ihm selbst undemust, ein andrer geheimer Untried: es ward ihm so schwen, diese Haus, diese Hausen unmbylich von Ottiliens Augen zu scheiden, war deren ruhig freundlich gewogenen Blicken er die letzte Beit saft ganz allein geseht hatte.

Die Weihnachtofevertage nahren fich und es wurde ihm auf eineml flar, daß eigentlich jene Gesmählbedarstellungen durch runde Liguren von dem fogenannten Presepe ausgegangen, von der frommen Worstellung, die man in dieser heiligen geit der gittlichen Mutter und dem Kinde widmete, wie fie in ihrer scheinbaren Riedeigfeit erst von hirten bald darauf von Königen verehrt werben.

Er hatte fich die Möglichleit eines folden Bilbes vollfonmen vergegenwartigt. Ein schoner febficher Anabewar gefunden; an hirten und hirbinnen
fonnte es auch nicht fehlen; aber ohne Stillien war die Sache nicht auszusihren. Der junge Mann
hatte sie in feinem Sinne zur Mutter Gottes orhoben, und wenn sie es abschug, so war bei ihm keine Frage, daß das Unternehmen fallen muffe. Ortibe
halb verlegen über seinen Antrag wies ihn mit sebner Bitte an Charlotten, Diese ertheilte ihm gern Die Erlauball, und auch burch fle marb bir Schen Brillens, fich jener heiligen Seftatt anzumaßen, auf eine freundliche Weife aberwunden. Der Architett arbeitete Tag und Nacht, damit am Weihnuchtsabend wichts feblen moge.

Ibeb gwar Dan und Nacht im einenflichen Sinne. Et hatte offrebit wenig Bebarfniffe, und Ottlliens Begenwart fibien ibm ftatt affes Lubfald au fenn: indem er um ihretwillen arbeitete, mar es als wenn er feines Golefs, inbem er fich um fie beftaftigte, teiner Speife bebuefte. Bur feperlichen Abenbitunbe war befbalb alles fertig und bereit. Es war ibm miglich gewesen wohltonenbe Blasinftrumente zu nerfammeln, welche bie Ginleitung muchten und bie gewinfate Stimmung bervorzubringen mußten. Mis ber Borbang fic bob, war Charlotte mirflich aberwitht. Das Bild bas fich fir vorftellte, mar fo oft in ber Belt wiebetholt, bas man faum einen nenen Eindoud davon erwatten fonte. Aber bier batte bie Berlichteit ale Bilb ihre befonbern Borgage. Det gange Blaum war eber nachtlich als bammernb, und both nichts undentlich im Gingelnen ber Umgebung. Den unibertrefflichen Gebanten, buf ulles Licht bom Bindeausgehe, hatte bei Stanftier burch einen flugen Medunismus der Beleuchtung auszuführen gewußt, Det butt bie befibatteten, nur von Streiflichtern etteuchteben Figuven im Borbergrunde jugebedt murbe. Freihe Mabthen und Anaben franten umber; Die felfden Beficher fones bon unten beleuchtet. Auch an Engeln fehlte es nicht, beren eigener Schein von dem göttlichen verdunkelt, beren atberischer Leib vor dem göttlich-menfolichen perdichtet und lichtebeburftig fcien.

Gludlicherweise war das Kind in der anmuthigeften Stellung eingeschlafen, so daß nichts die Betrachtung storte, wenn der Blid auf der scheinbaren Mutter verweilte, die mit unendlicher Anmuth einen Schleier aufgehoben hatte, um den verborgenen Schah zu offenbaren. In diesem Augenblid schien das Bild festgehalten und erstarrt zu sepn. Physisch geblendet, geistig überrascht, schien das umgebende Bolf sich eben bewegt zu haben, um die getroffnen Augen wegzuwenden, neugierig erfrent wieder hinzublingen und mehr Verwunderung und Luft, als Bewunderung und Verestrung anzuzeigen; obgleich diese auch nicht vergessen und einigen altern Figuren der Ausbruck derselben übertragen war.

Ottiliens Gestalt, Gebarbe, Miene, Blid übertraf aber alles, was je ein Mahler bargestellt hat.
Der gefühlvolle Kenner, ber diese Erscheinung gesehen hatte, ware in Furcht gerathen, es moge sich
nur irgend etwas bewegen, er ware in Sorge gestanden, ob ihm jemals etwas wieder so gefallen
tonne. Ungludlicherweise war niemand da, der
diese gange Birtung aufzusaffen vermocht hatte.
Der Architett allein, der als langer schlanker hirt
von der Seite über die Knieenden hereinsah, hatte,
obgleich nicht in dem genausten Gtandpunkt, nech

ben: größten: Genufi. Und wer befchreibt auch bie Miene ber nengeschaffenen himmelekönigin? Die vehnste Demnith, das liebenswürdigfte Gefühl von Beschribenheit brieiner großen unverdient erhaltenen Ehre, einem unbegreiflich nuermeslichen Glud, bilvetefichiw ihren Jugen, sowohl indem fich ihre eigene Empfindung, als indem fich; die Worfellung ausbruckter, die sie sich von dem muchen kunte was sie spielte.

Shaubeten exfreute bad foone Gebilde, bod wirdte huuptfachlich bas Rind auf fie. Ihre Augen fredmein von Ehranen und fie ftellte fich auf bas lebhaftefte vor, baß fie ein ahnliches liebes Gefchopf bulb auf threm Schoofe ju hoffen habe.

Winn hatte ben Borhang niedergelaffen, theils und ben Borftellenben einige Erleichterung zu geben, theils sins Beränderung in bam Dargeftellten anzuvingen. Der Künftler hatte sich vorgenommen, bas erfte Anche und Riedrigkeitebild in ein Lag- und Wiechenbild zu verwandeln, und beswegen von allen Geben eine ummäßige Erleuchtung vorbereitet, bie im ber Iwischenzeit ansexunden murde.

Detilien war in ihrer halb theatealischen Lage bieber die größte Beruhigung gewesen, daß außer Charlotten und wenigen handgenoffen niemand diefer frommen Aunstmummerop zugesehen. Sie wurde buber einigermaßen betroffen, als sie in bet Zwischngeit vernahm, es sep ein Frember angetommen, im Saalo von Charlotten freundlich begrüßt. Wet es war, konnte man ihr nicht fagen. Sie ergab sich

barein, um feine Storung ju verurfachen. Lichter und Lampen brannten und eine gang unenbliche Bellung umgab fie. Der Borbang ging auf, für bie Bufdauenden ein überrafdender Anblid: bas gange Bild mar alles Licht, und fatt bes vollig aufgebobenen Schattens blieben nur bie Karben übrig, die bei der flugen Auswahl eine liebliche Maßigung bervorbrachten. Unter ihren langen Augenwimpern hervorblidend bemertte Ottilie eine Mannsperfon neben Charlotten fibend. Sie erfannte ibn nicht, aber fie glaubte die Stimme bes Gebulfen aus ber Denfion ju boren. Gine munderbare Empfinbung ergriff fie. Bie vieles war begegnet, feitbem fie Die Stimme biefes treuen Lebrers nicht vernommen! Die im jadigen Blis fuhr bie Reibe ibrer Freuben und Leiden fonell vor ihrer Seele vorbei und regte die Frage auf: barfft bu ihm alles betennen und gefteben? Und wie wenig werth bift bu unter diefer beiligen Gestalt vor ibm au erscheinen, und wie felt: fam muß es ibm vortommen, bic bie er nur natur: lich gesehen, ale Maste ju erbliden? Dit einer Sonelligfeit die feines gleichen bat, wirften Gefühl und Betrachtung in ihr gegeneinanber. 3br berg war befangen, ibre Augen füllten fic mit Ebranen, indem fie fich swang immerfort ale ein ftarres Bilb ju erfcheinen; und wie froh mar fie, ale ber Anabe fich ju regen anfing, und der Runftler fich genothiget fab bas Beiden ju geben, bag ber Borbang wieber fallen follte.

hatte das peinliche Sefühl, einem werthen Freunde nicht entgegeneilen zu tonnen, sich schon die letten Augenblicke zu den übrigen Empsindungen Ottiliens gesellt, so war sie jest in noch größerer Berlegenheit. Sollte sie in diesem fremden Anzug und Schmuck ihm entgegengehn? sollte sie sich um-tleiben? Sie wählte nicht, sie that das Lette und suchte sich in der Zwischenzeit zusammenzunehmen, sich zu beruhigen, und war nur erst wieder mit sich selbst in Einstimmung als sie endlich im gewohnten Riesbe den Angesommenen begrüßte.

## Giebentes Capitel.

Infofeen ber Architett feinen Sonnerinnen bas Befte munichte, war es ihm angenehm, ba er boch endlich icheiben mußte, fie in ber guten Gefellichaft bes ichabbaren Gehulfen zu wiffen; inbem er jedoch ihre Gunft auf fich selbst bezog, empfand er es einigermaßen schmerzhaft, sich sobald, und wie es seiner Bescheibenheit bunten mochte, so gut, ja volltommen, erseht zu sehen. Er hatte noch immer gezaubert, nun aber drängte es ihn hinweg: benn mas er sich nach seiner Entsernung mußte gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.

Bu großer Erheiterung biefer halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen bei'm Abschiebe noch
ein Geschent mit einer Weste, an der er sie beide
lange Zeit hatte striden sehen, mit einem stillen
Meid über den unbefannten Glüdlichen dem sie dereinst
werden tonnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste
die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag :
denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der
schonen Finger gedentt, so fann er nicht umbin sich
bu schmeicheln, das herz werde bei einer so anhal-

tenben Arbeit boch auch nicht gang abne Ehrlinahme geblieben fepn.

Die Frauen hatten nun einen neuen Mann zu hewirthen, dem sie wohlwollten und dem est bei ihnen wohl worden follte. Dus weibliche Beschicht degt ein eignes inneres nuwandelbares Interesse, von dem sie nichts in der Welt abtribung macht; im außern geselligen Verhältniß hingegen lassen sie sich gern, und leicht durch den Mann bestimmen der sie eben beschäftigt, und so den Abweisen wie durch Empfänglichkeit, durch Beharven und Nachgiedigkeit führen sie eigentlich das Regiment, dem sich in der gestiteten Welt kein Mann zu entziehen wagt.

hatte ber Architelt, gleichsam nach eigener Lust umb Belieben, seine Talente vor ben Freundinsen zum Bergnügen und zu ben Zwecken derselben geübt und bewiesen; war Beschäftigung und Unterhaltung in biesem Sinne und nach solden Absichten eingerichtet: so machte sich in kurzer Zeit durch die Gegenwart des Gohulfen eine andre Lubensweise. Seine große Gabe war, gut zu sprechen und menschiche Berhältnisse, besonders in Bezug auf Bildung der Jugend, in der Unterredung zu behandeln. Und so enthand gegen die bisherige Art zu ieben vin ziemlich fühlbarer Gegensah, um so mehr als der Gehüse nicht ganz dadjenige billigte, womit man sich die Beit über andschließlich beschäftigt batte.

Bon bem lebenbigen Semablbe, bas ihn bei feiner Untunft empfing, fprach er gar nicht. Ale man ibm

bingegen Rirche, Capelle und mas fich barauf bezog, mit Bufriedenbeit feben ließ, tonnte er feine Deinung, feine Gefinnungen barüber nicht gurudbalten. Bas mich betrifft, fagte er, fo will mir biefe Annaberung, biefe Bermifdung bes Beiligen au und mit bem Sinnlicen feinedwege gefallen, nicht gefallen, daß man fich gewiffe befondre Raume widmet, weibet und aufschmudt, um erft babei ein Gefühl ber Krommigfeit zu begen und zu unterbalten. Reine Umgebung, felbit bie gemeinfte nicht, foll in uns bas Gefühl bes Gottlichen ftoren, bas uns überall bin begleiten und jebe Statte ju einem Tempel einweiben fann. 3ch mag gern einen Sausgottesbicuft in bem Saale gehalten feben, wo man zu freifen, fich gefellig zu versammeln, mit Sviel und Zang zu ergoben pflegt. Das Sochfte, bas Borgualichte am Menfchen, ift gestaltlos, und man foll fic buten es anders als in ebler That au gestalten.

Charlotte, die seine Gesinnungen schon im Ganzen kannte und fie noch mehr in turger Zeit erforschte,
brachte ihn gleich in seinem Fache zur Thatigkeit,
indem sie ihre Gartenknaben, welche ber Architekt
vor seiner Abreise eben gemustert hatte, in dem
großen Saal aufmarschiren ließ; da sie sich denn in
ihren heitern zeinlichen Uniformen, mit gesehlichen
Bewegungen und einem natürlichen lebhaften Wesen,
sehr gut audnahmen. Der Gehülse prüfte sie nach
seiner Weise, und hatte durch mancherlei Fragen
und Wendungen gar balb die Gemuthbarten und

Fahigleiten ber Kinder zu Tage gebracht, und ohne baß es fo fchien, in Beit von weniger als einer Stunbe, fie wirklich bedeutend unterrichtet und gefordert.

Bie machen Sie bas nur? fagte Charlotte, inbem die Anaben weggogen. Ich habe fehr aufmertfam zugehort; es find nichts als ganz bekannte Dinge vorgetommen, und doch wußte ich nicht, wie ich es anfangen follte, fie in so turzer Beit, bei so vielem hin = und Wiederreden, in solcher Folge zur Sprache zu bringen.

Bielleicht follte man, verfette ber Gebulfe, aus ben Bortbeilen feines Sandwerts ein Gebeimnis machen. Doch tann ich Ihnen die gang einfache Maxime nicht verbergen, nach der man biefes und noch viel mehr zu leiften vermag. Raffen Sie einen Segenstand, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Sie ihn recht feft; machen Sie fich ibn in allen feinen Theilen recht beutlich, und bann wird es Ihnen leicht fenn, gefprache : weise, an einer Maffe Rinder ju erfahren mas fich davon foon in ihnen entwidelt hat, was noch anguregen, ju überliefern ift. Die Antworten auf Ihre Kragen mogen noch fo ungehörig fenn, mogen noch fo febr in's Beite geben, wenn nur fodann Ibre Gegenfrage Beift und Sinn wieder bereinwarts giebt, wenn Sie fich nicht von Ihrem Standpuntte verruden laffen: fo muffen die Rinder gulest benten, begreifen, fich überzeugen, nur von dem mas und wie es ber Lebrende will. Gein größter Rebler ift. ver, wenn er fich von ben Lernenben mit in bie Wille vebfen lift, wenn er fie nicht auf bem Punfte friguhalten weiß ben er eben jeht behandelt. Machen Sie nachftens einen Berfuch und es wird zu Ihrer großen Unterhaltung bienen.

Das ift artig, fagte Charistte: die gute Phidagagit ift alfo gerade das Umgelehete war ber: guten Lebendart. In der Gesellschaft foll man auf nichts verweilen, und bei dem Unterricht mare das höchte Gebot, gegen alle Zerstreuung zu arbeiten.

Abwechselung ohne Berftvenung ware für Lehre und leben ber fconfte Babifpruch, wenn bieles tollide Gleichgewicht mer fo leicht au erhalten mire! fagte ber Bebulfe, und wollte meiter fortfahren als In Charlotte aufrief, bie Anaben nudmals au betrachten, beren munterer Bug fich fo eben aber ben Bof bewegte. Er bezeigte feine Buftiebentbeit, buf man bie Rinder in Uniform au geben anbaite. Minner - fo fagte er - follten von Jugend auf Uniform tragen, weil fie fich gewöhnen muffen-gufammen gu hanbeln, fich unter Ihresgleichen zu verlieren, in Maffe ju gehorden und in's Bange ju gebeiten. And beforbert jebe Ert von Aniform einen militarifden Ginn, fowie ein fnapperes fraderes Betragen, und alle Anaben find fa obnebin geborne Golbaten : man febe une ibre Kampf: und Streitfriele, the Erkarmen und Erflettern.

So werben Ste mich bagegen nicht tabein, werfebe Ottiffe, baf ich meine Midden nicht ibervin tleibe. Menn ich fie Ihnen vorfabre, hoffe ich Sie burch ein buntes Bemifch au ergeben.

3ch billige das fehr, verfehte jener. Franen souten durchaus mannichfaltig gefleibet gehen; jede mach eigener Auf und Weise, damit eine Jede fühlen lernte, was ihr eigentlich gut stehe und wohl zieme. Sine wichtigere Ursache ift noch die: weil sie bestimmt find, ihr gangen Lehen allein zu stehen und allein zu handeln.

Das ficiat mir febr paraber, verfatte Charlatte; find wir boch fest niemats für uns.

D ja! versehte ber Gehilfe, in Absicht auf ans dere Frauen ganz gewiß. Man betrachte ein Frauenzimmer ais Liebende, als Araut, als Frau, handfrau und Mutter, immer steht fie isvirt, immer ift sie allein, und will allein sepn. Ja die Eitle selbst ist in dem Falle. Jede Frau schließt die andre aus, ihrer Natur nach: denn von jeder wird alled gesorbert, was dem ganzen Goschlechte zu leisten obliegt. Nicht so verhält es sich mit den Männern. Der Mann verlangt den Mann; er wärde sich einen zwepten erschaffen, wenn es keinen gäde: eine Frau konnte eine Ewigkeit ieden, ohne daran zu denten, sich Ibredaleichen bervorzubringen.

Man barf, fagte Charlotte, bas Babre nur wunderlich fagen, fo fcheint guleht bas Bunberliche und wahr. Wir wollen und and Ihren Benner- fungen bas Beste herausnehmen und boch ale Francu mit Francu gufanmenhalten, und auch gemeinsam

wirten, um den Mannern nicht allzu große Borzüge über uns einzuräumen. Ja, Sie werden uns eine kleine Schabenfreude nicht übel nehmen, die wir kunftig um desto lebhafter empfinden muffen, wenn sich die herren untereinander auch nicht sonderlich vertragen.

Mit vieler Sorgfalt untersuchte ber verständige Mann nunmehr die Art, wie Ottilie ihre fleinen Boglinge behandelte, und bezeigte darüber seinen entschiedenen Beifall. Sehr richtig heben Sie, sagte er, Ihre Untergebenen nur zur nächsten Brauchbarkeit heran. Reinlichkeit veranlaßt die Kinder mit Freuden etwas auf sich selbst zu halten, und alles ist gewonnen, wenn sie das was sie thun, mit Munterkeit und Selbstgefühl zu leisten angeregt sind.

Uebrigens fand er ju feiner großen Befriedigung nichts auf den Schein und nach außen gethan, fonbern alles nach innen und für die unerläßlichen Bedurfniffe. Mit wie wenig Borten, rief er aus, ließe fich das gange Erzichungsgeschäft aussprechen, wenn jemand Ohren hatte zu boren,

Mogen Sie es nicht mit mir versuchen, fagte freundlich Ottilie.

Recht gern, verfette jener, nur muffen Sie mich nicht verrathen. Man erziehe die Anaben zu Dienern und die Madchen zu Muttern, fo wird es überall wohl ftehn.

Bu Muttern, verfeste Ottilie, das tonnten bie

Frauen noch hingehen laffen, ba fie fich, ohne Mutter ju fepn, doch immer einrichten muffen, Barterinnen ju werden; aber freilich ju Dienern wurben fich unfre jungen Manner viel zu gut halten, da man jedem leicht ansehen kann, daß er fich zum Gebieten fähiger dunkt.

Defwegen wollen wir es ihnen verschweigen, fagte der Gehulfe. Man schmeichelt sich in's Leben hinein, aber bas Leben schmeichelt und nicht. Wie viel Menschen mogen denn das freiwillig zugestesben, was sie am Ende doch muffen? Laffen wir aber diese Betrachtungen, die und hier nicht berühren.

Ich preise Sie gludlich, daß Sie bei Ihren Boglingen ein richtiges Berfahren anwenden tonnen. Wenn Ihre tleinsten Madchen sich mit Puppen herumtragen und einige Lappchen für sie zusammenstiden; wenn saltere Geschwister alsbann für die jungern forgen, und das haus sich in sich selbst bedient und aufhilft: dann ist der weitere Schritt in's Leben nicht groß, und ein solches Madchen sindet bei ihrem Gatten, was sie bei ihren Eltern verließ.

Aber in den gebildeten Stånden ift die Aufgabe febr verwidelt. Bir haben auf hobere, gartere, feinere, besonders auf gesellschaftliche Berbaltniffe Rudficht zu nehmen. Bir andern follen daher unfre Boglinge nach außen bilden; es ist nothwendig, es ift unerläßlich und mochte recht gut senn, wenn man dabei nicht das Maß überschritte; benn indem man

die Ainder für einen weiteren Areis zu bilben gebenkt, treibt man fie leicht in's Gränzenlose, ohne im Ange zu behalten was denn eigentlich die innere Natur fordert. hier liegt die Aufgabe, welchemehr wer weniger von den Erziehern gelöf't oder verfehlt wird.

Bei Manchem womit wir unfere Schulerinnen au der Penfion ausstatten, wird mir bange, weil die Befahrung mix sagt, von wie geringem Gebrauch es tünftig seyn werbe. Was wird nicht gleich abgeftveist, was nicht gleich der Vergeffenheit überantmortet, sobald ein Frankrimmer sich im Stande der Handfrau, der Neuter besindet!

Indosen fann ich mir den frommen Bunsch nicht versagen, ba ich mich einmal diesem Geschäft gewidmet habe, daß es mir dereinst in Gesellschaft einer treuen Gehalfingelingen möge, an meinen zöglingen bassenige rein ausgubilden was sie bedürsen, wenn sie in das Feld eigener Thatigkeit und Selbstständigkeit hinüberschreiten; daß ich mir sagen könnte: in diesem Sinne ist an ihnen die Erzinhung vollendet. Freilich schließt sich eine andre immer wieder an, die beinnhe mit jedem Jahre unserd Lebend, wo nicht von und selbst, doch von den Umständen veranlaßt wird.

Mie mahr fand Ottille diefe Benertung! Mas hatte nicht eine ungeahnete Leidenschaft im vergangemen Jahr an ihr erzogen! Mas fah sie nicht alles far Prufungen vor sich schweben, wennste nur auf's Machte, auf's Nacht-Runftige hinbilete! Der junge Mann hatte nicht ohne Borbebucht einer Gehalfen, einer Gattin ermähnt: benn bei aller feiner Bescheibenheit tonnte er nicht unterlaffen, seine Absichten auf eine entfernte Weise anzubeuten; ja er war burch mancherlei Umftanbe und Borfalls aufgewegt worben, bei biesem Besuch einige Schritte seinem Ziele näher zu thun.

Die Burfieberin der Beitfion war bereite in Sabu ven, fie hatte fich unter ihren Mitarbeitern und Miturbeiterinnen foon lange nach einer Perfon und gefeben, bie eigentlich mit ibr in Gefellichaft britt, und miest bem Gebilfen, bem fie zu vertrauen botte lich lirface batte, ben Antrag gethan: er folle mit the bie Lebranffalt fortführen, darin als in bem Beis uigen mitwirten, und nach ihrem Tobe ale Erbe und einziger Beffber eintreten. Die Sauptfache fcbien bebei, bas er eine einftimmente Gattin finben mitte. Er batte im Stillen Ortilien vor Augen und int hemen; allein es regten fich manwerlei 3weifel, blie wirder berech gunflige Ereigniffe einigen Gogenv gemide extitation. Luciane batte bie Penfinn ven laffen.; Ottilie tounte freier aumiettebrem; von bem Berbaltniffe bu Sbuard Satte zwar etwas verlandebt allein man nahm bie Sache, wie abnbiche Borfille mehr, gleichguittig auf, und felbit biefes Greignis tonnte ju Ottiliene Rudfebr beitragen. Doch mace man gu feinem Entichluß gefommen, fein Schrith ware gefdeben, batte nint: ein unbermutbeter Befud end bier eine befonbere Unregung esgeben. Bie

benn bie Erfcheinung von bedeutenden Menichen in irgend einem Kreifeniemals ohne Folgen bleiben tann.

Der Graf und die Baroneffe, welche fo oft in ben Kall tamen, über den Berth verschiedener Denfionen befragt zu werben, weil fast jederman um die Ergiebung feiner Rinder verlegen ift, batten fic porgenommen, biefe befondere tennen ju lernen, von ber fo viel Gutes gefagt murbe, und fonnten nun: mehr in ihren neuen Berbaltniffen gusammen eine Tolde Untersuchung anstellen. Allein die Baroneffe beabsichtigte noch etwas anderes. Babrend ibres letten Aufenthalts bei Charlotten batte fie mit diefer alles umftanblich burchgesprochen mas fic anf Ebnarden und Ottilien bezog. Gie bestand aber und abermale barauf : Ottilie muffe entfernt werben. Sie fucte Charlotten biegu Muth einzusprechen, welche fic vor Eduarde Drohungen noch immer fürch= Man fprach über die verschiedenen Auswege, und bei Gelegenheit ber Benfion mar auch von ber Reigung des Gehulfen die Rebe, und bie Baroneffe entfolog fich um fo mehr zu bem gebachten Befnd.

Sie fommt an, lernt ben Gehalfen fennen, man beobachtete die Anstalt und spricht von Ottilien. Der Graf selbst unterhalt sich gern über sie, indem er sie bei dem neulichen Befuch genauer tennen gelernt. Sie hatte sich ihm genahert, ja sie ward von ihm angezogen, weil sie durch sein gehaltvolles Gesprach basjenige zu sehen und zu kennen glaubte, was ihr bisher ganz unbekannt geblieben war. Und wie sie

in dem Umgange mit Gbuard die Belt vergaß, so schien ihr an der Gegenwart des Grafen die Belt erst recht wunschendwerth zu sepn. Jede Anziehung ist wechseleitig. Der Graf empfand eine Reigung für Ottilien, daß er sie gern als seine Tochter betrachtete. Auch hier war sie der Baronesse zum zweptenmal und mehr als das erstemal im Bege. Ber weiß was diese, in Zeiten lebhafterer Leidensschaft, gegen sie angestistet hatte; jeht war es ihr genug, sie durch eine Verheirathung den Chefrauen unschädlicher zu machen.

Sie regte baber ben Gehulfen auf eine leife boch wirtfame Art fluglich an, baß er fich zu einer fleinen Ercurfion auf bas Schloß einrichten und feinen Planen und Bunfchen, von benen er ber Dame fein Gesteimniß gemacht, fich ungefaumt nabern folle.

Mit volltommner Beistimmung der Borsteherin trat er daher seine Reise an, und begte in seinem Gemuth die besten hoffnungen. Er weiß, Ottilie ist ihm nicht ungunstig, und wenn zwischen ihnen einiges Misverhaltniß des Standes war, so glich sich bieses gar leicht durch die Denkart der Zeit aus. Auch hatte die Baronesse ihn wohl fühlen lassen, daß Ottilie immer ein armes Mädchen bleibe. Mit einem reichen hause verwandt zu sepn, hieß es, kann niemanden helsen: denn man wurde sich, selbst bei dem größten Vermögen, ein Gewissen daraus machen, denjenigen eine ansehnliche Summe zu entziehen, die dem naheren Grade nach ein vollsomm-

neres Med) auf ein Befichum zu haben forinen. Und gewiß bieibt es wunderdur, baß der Menfc das große Borrecht, mach seinem Lebe noch über feines Sade zu disponieen, sehr felten zu Gumfen seiner Lebunge gebraucht, und wie er schoint, aus Achtung für das herkommen, wur diejenigen begunftigt, die nach ihm sein Bermögen bestihen wurden, wenn er anch selbst keinen Willion bätte.

Sein Gefähl fehte ihn auf ber Neife Otiken völlig gleich. Eine gute Aufnahme erhähte seine Hoffnungen. Zwar fand er gegen sich Otiken nicht gang so offen wie sonst; aber sie was auch ervachsen ner, geblibeter und wenn man will, im Migemelnen wittheisender als er sie gefünnt hated. Bestwaultch ließ man ihn in manches Einsich nehmen, was sich besorden auf sein zich bezog. Doch wennen sine sine zweife innere Stein zurich.

Einst gab ihm jeboch Charlotte flerzu Gelopons beit indem fie, in Beifenn Ottilions, zur ihm: fagter Run, Sie haden alles mas in meinem Steele herant wich't, so ziemlich gepräft; wie Kinden Sie dewa Ottfilen? Sie diefen es wohl in ihrer Segonwart ausgevorden.

Ber Gefülfe bezeichnere hierung, mit febr viel Einficht und rubigem Ausbruch, wie er Ottillen bit Abficht eines freieren Betragens, eines bequennenen Mittheilung, eines baberen Blice im bie wellitien Biet, ber fich mehr in ihren handlungen als bis

ihren Borten bethätige, fehr zu ihrem Bortheil verändert finde; daß er aber doch glaube, es könne ihr fehr zum Nuhen gereichen, wenn fie auf einige Zeit in die Pension zurücklehre, um das in einer gewissen Folge gründlich und für immer sich zuzueignen, was die Welt nur stückweise und eher zur Berwirrung als zur Befriedigung, ja manchmal nur allzuspät überliefere. Er wolle darüber nicht weitläusig sepn: Otetile wisse selbst am besten aus was für zusammenshängenden Lehrvorträgen sie damals herausgerissen worden.

Ottilie tonnte das nicht laugnen; aber fie konnte nicht gestehen, mas fie bei diefen Worten empfand, weil sie sich es taum selbst auszulegen wußte. Es schien ihr in der Welt nichts mehr unzusammenhangend, wenn fie an den geliebten Mann dachte, und fie begriff nicht, wie ohne ihn noch irgend etwas zusammenhangen tonne.

Charlotte beantwortete ben Antrag mit fluger Freundlichfeit. Sie fagte, baß fowohl fie als Ottilie eine Ruckehr nach ber Penfion langst gewünscht hatten. In diefer Beit nur fep ihr die Gegenwart einer fo lieben Freundin und helferin unentbehrlich gewefen; boch wolle fie in der Folge nicht hinderlich fepn, wenn es Ottiliens Bunfch bliebe, wieder auf fo lange borthin zurudzulehren, bis fie das Angefangene geens bet und das Unterbrochene sich vollständig zugeeignet.

Der Sehulfe nahm biese Anerbietung frendig auf; Ottilie durfte nichts dagegen sagen, ob es ihr Goetbe's Berte. XVII. Bb. 19 gleich vor dem Gedanten fcanberte. Charlatte him: gegen, dachte. Zeit in gewinnen; fin boffer Chuard: follte fich arfinds ghicklicher Bater wieder finden und! einfinden, dann, war fie übergengt, wurde fich alles: geben und auch für Ottilien nuf eine ober die enderen Weise auforgt werden.

Nach: einem bebentenden Keiprach, aber welches alle Philipehmenden nachzidenkenhaben phiegerim gewiffer Stillsand-einzumeten; den einemallgemeinen Beriegenhoit; abnilcht fieht. Man ging im Saeles auf und ab, der Gehulfe blätterte in einigen Budern: und kam: endlich an den Folioband, der noch von Lucianend Leiten her liegen gebileben man: Ald er fah, daß darin nur Affen enthabten marru, schling er ihn gleich wieder zu. Dieser Boofall mag jedoch zu einem Gespräch Anlaszageben haben, woven mir diese Kouren in Ottiliend Knachnet inden.

# Aus Ottiliens Sagebuche.

"Wie man ed nur über das herz bringenstann, die garstigen Affen so sergiättig abzehilden. Mantentebrigt sich schon, wenn man sie nur als Chieres betrachtet; man wied aben wirklich bekartigen, wenne man dem Reize folgt, bekannte Menschus unter diesfor Masse auszusussen."

"Ed gehört durchaus eine gewisse Wenschreibenbeit dazu, um sich gern mit Caricaturen und Zervbilbernabzugeben. Unserm guten Gehülfen danle ich's, daß ich nicht mit der Baturgeschichte gequalt worden din: ich konnte mich mit den Wurmern und Kafern nie-

mate bofreunden."

"Diefmal gestand er mie, daß es ihm eben fo gehe. Bon der Natur, sagte er, follten wir nichts: kennen, als was und unmittelbar lebendig ungibt. Mit. den Bäumen, die um und bliben, grünen, Krucht tragen, mit jeder Stande an der wir vorbeis gehen, mit jedem Grashalm über den wir himmansdeln, haben wir ein mahres Verhältniß, sie sindunfre achten. Compatrioten. Die Bogel, die auf unfern Zweigen hin und wieder hupfen, die in unferm Laube fingen, gehören und an, sie sprechen zu
und, von Jugend auf, und wir lernen ihre Sprache
versiehen. Man frage sich, ob nicht ein jedes fremde,
aus seiner Umgebung geriffene Geschöpf einen gewisen angklichen Eindruck auf und macht, der nur
durch Sewohnheit abgestumpft wird. Es gehört schon
ein buntes geräuschvolles Leben dazu, um Affen,
Papagepen und Mohren um sich zu ertragen."

"Manchmal wenn mich ein neugieriges Berlangen nach folden abentenerlichen Dingen anwanbelte, habe ich ben Reisenben beneibet, ber solche Bunder mit andern Bundern in lebendiger alltaglicher Berhindung fieht. Aber auch er wird ein anberer Mensch. Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen, und die Gesinnungen andern fich gewiß in einem Lande wo Elephanten und Tigerzu Hause sind."

"Nur ber Naturforscher ift verehrungswerth, ber uns bas Frembeste, Seltsamste, mit seiner Localität, mit aller Nachbarschaft, jedesmal in dem eigensten Elemente zu schildern und darzustellen weiß. Bie gern möchte ich nur einmal humboldten erzählen boren."

"Ein Raturalien-Cabinet tann und vortommen wie eine agyptische Grabstatte, wo die verschiedenen Ebier- und Pflanzengoben balfamirt umberfteben. Giner Priefter-Raste geziemt es wohl, sich damit in gebeimnisvollem Salbduntel abzugeben; aber in den allgemeinen Unterricht follte bergleichen nicht ein-

fliegen, um fo weniger, als etwas Raberes und Burbigeres fic baburd leicht verbrangt fieht."

"Ein Lehrer der das Gefühl an einer einzigen guten That, an einem einzigen guten Gedicht erweden kann, leistet mehr ale einer der und ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Geftalt und dem Namen nach überliefert: denn das ganze Resultat davon ist, was wir ohnedieß wiffen tonnen, daß das Menschengebild am vorzüglichten und einzigsten das Gleichniß der Gottheit an sich trägt."

"Dem Einzelnen bleibe die Freiheit fich mit dem zu beschäftigen, was ihn anzieht, was ihm Freude macht, was ihm nutlich baucht; aber bas eigentliche Studium der Menschheit ift ber Mensch."

## Actes Capitel

Es gibt wenig Menschen, die sich mie bem Rachfevergangenen an beschäftigen miffen. Entmeder das Bogenwärtige hält und mit Gemalt au sich, oder wir verkeren und in die Rengangenhein und suchen das oblig Berlarne, mie es nun möglich senn mill, wieder herverzurensen und herzustellen. Gelost in großen und reichen Familien, die ihren Borfahren vieles schuldig sind, pflegt es so zu geben, daß man des Großvaters mehr als des Batere gedenkt.

Bu solchen Betrachtungen marb unfer Sehulfe aufgefordert, als er an einem der schönen Tage, an welchen ber scheidende Winter den Frühling zu kigen pflegt, durch den großen alten Schloßgarten gegangen war und die hohen Lindenalleen, die regelmäßigen Anlagen, die sich von Eduards Vater herschrieben, bewundert hatte. Sie waren vortrefflich gediehen, in dem Sinne desjenigen der sie pflanzte, und nun, da sie erst anersannt und genossen werden sollten, sprach niemand mehr von ihnen; man besuchte sie kaum und hatte Liebhaberen und Auswand gegen eine ans dere Seite hin in's Freie und Weite gerichtet.

Er machte bei feiner Ruttlehr Charlotten bie Beimertung, die fie nicht ungunftig aufmuhm. Indem
inne das Leben fortzieht, versehte fie, glauben wir
aus und fellst mandeln, unfre Thatigleit, unfre Bergungungen zu mablen; aber freilich, wenn wir
ist genau ansehen, so find es nur die Plane, die Reigungen der Beit, die wir mit auszuführen gemothigt sind.

Gewis, sagte ber Gehulfe: und wer widetsteht bent Strome feiner Umgebingen? Die Zeit rutt fort und in ihr Sesinungen, Meinungen, Borutheile und Liebhaberepen. Fallt die Jugend eines Sohnes gerode in die Zeit der Umwendung, so kann man versichert sepn, daß er mit seinem Bater nichts gemein haben wird. Wenn dieser in einer Periode libbte, wo man Lust hatte sich manches zuzueignen, dieses Eigenthum zu sicher, zu beschänken, einzuengen und in der Absonderung von der Welt seinen Genus zu besestigen; so wird jener sodann sich auszubehnen suchen, mittheilen, verbreiten und bas Berschlossene eröffnen.

Sanze Jeitraume, versehte Charlotte, gleichen Diesem Bater und Sohn, den Sie schildern. Bon jenen Infanden, da jede fleine Stadt ihre Mauern und Graben haben mußte, da man jeden Ebelhof mach in einen Sumpf bante, und die geringften Schloffer nur durch eine Zugbrude zugänglich waren, davon können wir und kaum einen Begriff machen. Sogar größere Städte tragen jest ihre Balle ab,

bie Graben felbst fürstlicher Schlöffer werden andgefullt, die Städte bilden nur große Fleden, und wenn man so auf Reisen das ansieht, sollte man glauben: der allgemeine Friede sep befestigt und das goldne Beitalter vor der Thur. Riemand glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Lande ahnlich sieht; an Runst, an Zwang soll nichts erinnern, wir wollen völlig frei und unbedingt Athem schopfen. Haben Sie wohl einen Begriff, mein Freund, daß man aus diesem in einen andern, in den vorigen Zustand zurückehren könne?

Barum nicht? verfette ber Gehulfe: jeder 3u= Rand hat feine Befdwerlichfeit, der befdrantte fowohl ale ber lodgebundene. Der lettere fest leber= fing voraus und führt jur Berichmendung. Laffen Sie und bei Ihrem Beispiel bleiben, bas auffallend genng ift. Gobald ber Mangel eintritt, fogleich ift die Gelbitbeidrantung wiebergegeben. bie ibren Grund und Boden zu nuben genothigt find, führen icon wieder Mauern um ibre Garten auf. damit fie ihrer Erzeugniffe ficher fepen. entfteht nach und nach eine neue Anficht ber Dinge. Das Rusliche erhalt wieder die Oberhand und felbft ber Bielbefigende meint gulegt auch bas alles unden ju muffen. Glauben Gie mir: es ift moglico, bağ Ihr Sohn die sammtlichen Partanlagen pernachlaffigt und fich wieder binter bie ernften Mauern und unter bie boben Linden feines Grofepaters surudziebt.

Charlotte mar im Stillen erfrent, fic einen Sobn verfundigt an boren, und vergieb dem Gebul: fen beshalb die etwas unfreundliche Prophezepung. wie es bereinft ihrem lieben fconen Part ergeben tonne. Gie verfeste besbalb gang freundlich: Bir find beibe noch nicht alt genug um bergleichen Biberfpruche mehrmals erlebt ju baben; allein wenn man fich in feine frube Jugend gurudbentt, fic erinnert worüber man von alteren Berfonen flagen gebort, Lander und Stadte mit in die Betrachtung aufnimmt : fo mochte wohl gegen die Bemerfung nichts einzuwenden fevn. Sollte man benn gber einem folden Raturgang nichts entgegenseben, follte man Bater und Sobn, Eltern und Rinder nicht in Uebereinftimmung bringen tonnen? Sie baben mir freundlich einen Anaben geweiffagt; mußte benn ber gerabe mit feinem Bater im Biberfpruch fteben? gerftoren mas feine Eltern erbaut haben, auftattes ju vollenden und gu erheben wenn er in bemfelben Ginne fortfabrt?

Dazu gibt es auch wohl ein vernünftiges Mittel, verfeste der Gehülfe, das aber von den Menschen selten angewandt wird. Der Bater erhebe seinen Sohn zum Mitbesiher, er lasse ihn mitbauen, pflanzen, und erlaube ihm, wie sich selbst, eine unschadtliche Willtur. Eine Thatigteit last sich in die andre verweben, teine an die andre anstüdeln. Ein junger Zweig verbindet sich mit einem alten Stamme gar leicht und gern, an den tein erwachsener Aft mehr anzustägen ist.

. Es freute den Schlifen, in dem Augenblick da er Wishbied zu undenen sich genötligt sah, Charlotten zuskligerweise etwas Angenehmes gesagt und ihne Empk aufel none dadund befestigt zu haben. Schon allzulange war er von Hause weg, doch donnte er zur Widtreise sich nicht eher entschließen, als nach välliger tebenzugung, er muße die herannahende Epoche won Scharlottens Niederkunft erst vorbeigehen lassen, devor er wegen Ottistans ürgend eine Eutscheidung ihnsen kinne. Er sigte sich deshalb in die Umschinde und Lehrte mit diesen Aussichten und Hoffenngen wieder zur Borsteherin zurück.

Eharlottens Nieberbunftnahte heran. Sie hieft fich mehr in ihren Jinumern. Die Frauen, die fich umi sie versammelt hatten, waren ihre geschloffenere Bostuschaft. Ottilio beforgte das Handwesen, indem fieikaum daran denken durfte was sie that. Sie hatte sich ymar vollig ergeben, sie wanschte für Charlotten, für das Aind, sir Eduarden, sich auch noch ferner auf das dienstlichste zu bemichen, aber sie fah nicht ein wie es möglich werden wollte. Nichter konnte sie vor völliger Verworrenheit eetten, als daß sie jeden Lag ihre Pflicht that.

Ein Sohn war glutlich gur Welt getommen, und die Frauen versicherten-sammtlich, es fen ber gange leibhafte Bater. Mur Otilie tonnte es im Stillen nicht finden, als fie ber Dodnorin Glad wünsche und das Kind auf das herzlichte begrüßte. Schon bei ben Anstalten jur Berheirathung ihrer

Suchter war Charlotten die Abaussaufeit ihres Gemallo:hinft stihlbar:gewesen; nam sollte der Antar naith bei der Geburt:des Gohnes nicht gegenwärtig fong::er fällte den Namen:nicht bestimmen, bei dam nuch ihn: tinstig rusen würde.

Der cerfte von allen Fremben bie sich gladmenschand fichen, der Mittler ziber seine Annidschafterzundsestellt hatte um von biesem: Ereignis sogleich Nachricht zu erhalten. Er sand sich ein nutb zwar sehr behaglich. Kaum daß er seinen Animuch in Gogenwert. Ottiliens nenbarg, so-prachen Krimuch in Gogenwert. Ottiliens nenbarg, so-prachen sich gegen: Charlotten innt nut, und war der Mann alle Gorgen zu sehen und alle angenblittichen Sindenmisse aufgeschaben menken. Der alte Geistliche, mit tange aufgeschaben menken. Der alte Geistliche, mit tinem Just schon im Grabe, sollte burch seinen Segen das Wergangene mit dem Jukusstigen zusammendenipfen; Otto salte das Lind heißen zus konnte leinem andern Namen sühren als den Namen der Babert nut des Freundes.

Es bedurfte den entschiedenen Andringlichteit, diefes Manues, um die hunderterlei Bedenklichteiten,
das Widerreun, Zaudern, Stoden, BesterAnderswissen, das Schwansen, Neinen, Um = und
Wiedermeinen zu beseitigen; da gewähnlich bei solchen Gelegenheiten aus einer gehobenen Nedenklichkeit immer wieder neue entstehen, nud indem man
alleMerhältnisse schonenwill, immer der Fall eintritt,
einige no verleben.

Alle Melbungsfcreiben und Gevatterbriefe übernahm Mittler; fie follten gleich ausgefertigt fenn:
benn ihm war felbst bochlich baran gelegen, ein Gludt
bas er für die Familie so bedeutend hielt, auch der
übrigen mitunter miswollenden und misredenden
Belt belannt zu machen. Und freilich waren die
bisherigen leidenschaftlichen Borfalle dem Publicum
nicht entgangen, das ohnehin in der Ueberzengung
sieht, alles was geschieht, geschehe nur dazu, damit
es etwas zu reden habe.

Die Feper bes Tanfactes sollte würdig aber beschränkt und kurz sepn. Man kam zusammen, Ottilie
und Mittler sollten das Kind als Tanfzengen halten.
Der alte Geiftliche, unterftüßt vom Kirchbiener, trat
mit langsamen Schritten heran. Das Gebet war
verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt,
und als sie mit Neigung auf dasselbe heruntersah,
erschrack sie nicht wenig an seinen offenen Augen:
denn sie glandte in ihre eigenen zu sehen, eine
solche Uebereinstimmung hatte jeden überraschen müssen. Mittler, der zunächst das Kind empfing, stutte
gleichfalls, indem er in der Bildung besselben eine
so auffallende Aehnlichseit, und zwar mit dem Hauptmann erblickte, dergleichen ihm sonst noch nie vorgekömmen war.

Die Schwäche des guten alten Geistlichen hatte ihn gehindert, die Taufhandlung mit mehrerem als der gewöhnlichen Liturgie zu begleiten. Mittler indeffen, voll von dem Gegenstande, gedachte feiner frühern Amtsverrichtungen und hatte überhaupt die Art, sich sogleich in jedem Falle zu benten, wie er nun reben, wie er sich außern wurde. Diesmal tonnte er sich um so weniger zurückhalten, als es nur eine kleine Gesellschaft von lauter Freunden war, die ihn umgab. Er fing baher an, gegen das Ende des Acts, mit Behaglichkeit sich an die Stelle des Geistlichen zu versehen, in einer muntern Rede seine Pathenpsichten und hoffnungen zu außern und um so mehr dabei zu verweilen, als er Charlottens Beifall in ihrer zufriednen Miene zu erkennen glaubte.

Daß der gute alte Mann sich gern geseht hatte, entging bem ruftigen Rebner, ber noch viel weniger dachte, daß er ein größeres Uebel hervorzubringen auf dem Wege war: denn nachdem er das Berhältnis eines seben Anwesenden zum Kinde mit Nachbruck geschildert und Ottiliens Fassung dabei ziemlich auf die Probe gestellt hatte, so wandte er sich zuleht gegen den Greis mit diesen Worten: Und Sie, mein würdiger Altvater, können nunmehr mit Simeon sprechen: Herr laß beinen Diener in Frieden sahren; demn meine Augen haben den Helland dieses Hauses gesehen.

Run war er im Juge recht glangenb ju ichließen, abet er bemertte balb, daß der Alte, dem er das Rind hinhielt, fich zwar erft gegen baffelbe zu neigen ichien, nachber aber ichnell zurudfant. Bom Fall Taum abgehalten, warb er in einen Seffel gebracht

und man muste ihn, ungendet uller augenblickheir Bribitfe, für tobt ansprechen:

En unmittelbar Gebust und Lod; Gatg: und. Wiege meben einander zu sehn und zu denken nicht blodsmitter. Eindibungstraft, fondern mit den Amgundiese ungeheuern Gegensähe zu sauwengusassen; wurde und für die Unstehnben eine schwere: Ausgabe; je Werunschender sie vorzeitegt wurde. Ottilie alleise betruckteteben Eingeschwenzertete; der und immere seiner seiner vernöhige einnehmende Miene behalten hatte; mit einer Net von Reih. Das Leben über Gerle. war getöbtet, warum sollte der Körper noch erhalten merben ?

Ribettuffe auf biefe Beife par mandinal bie murrfrienlichen Bearbentbeiten bes Caas aufdie Betrathinung ber Bengamlichleit; bed Scheibend, bes Werkierende: fountem ihr bagenen wunderfrine anichtlimit Existemanaem sam Exoft gegeben, bie ihr bas Dafen bed Gelfebten verficherten und ihr eigenes befeftinten unb belebten. Beim fie fich Atbenbe aur Stubengelegt, mebnim führen Gefahlande gwifchen Chiaf ambitthoan femette; foiat es ibr. ale went: fie du riven vant hellen bod milh erlen eteten Mann bineinblicte. In biefem fab fie Ebuarbenngens. bentlich und mar nicht pelleibet wie fie ibn fonft gelieben, fonderm im triegenifchen Angeg, jebesmat in einer andern Stellunge bie aber wollfommen matilufth:war und atigte Phantaftiffine au fich hatte : ftebent, gebent, liegent, reitend. Die Geftalt bis auf's kleinste ausgemahlt bewegte sich willig vor ihr, ohne daß sie das mindeste dazu that, ohne daß sie wollte oder die Einbildungstraft anstrengte. Manchemal sah sie ihn auch umgeben, besonders von etwas Beweglichem, das dunkler war als der helle Grund; aber sie unterspied kannischattenbilder, die ihr zuweilen als Menschen, als Pferde, als Baume und Gebirge vortommen konnten. Sewohnlich schlief sie iber der Erschlienung ein; und wenn sie nach einer ruhigen Wacht Morgens wieder erwacht, so war sie erguickt; getröstet, sie fahlse sie überzougt: Eduardi lebermoch; sie sich mit ihm noch in dem innigsten: Arbeitnisti

### Reuntes Capitel.

Der Frühling war getommen, später aber auch rascher und frendiger als gewöhnlich. Ottilie fand nun im Garten die Frucht ihres Borsehend: alles keimte, grünte und blühte zur rechten Zeit; maniches, was hinter wohl angelegten Glashäusern und Beeten vorbereitet worden, trat nun sogleich ber endlich von außen wirkenden Natur entgegen, und alles was zu thun und zu besorgen war, blieb nicht bloß hoffnungsvolle Mühe wie bisher, sondern ward zum heitern Genuffe.

An dem Gartner aber hatte sie zu troften über manche burch Lucianens Wildheit entstandene Lucia unter den Lopfgemächsen, über die zerstörte Spmmetrie mancher Baumfrone. Sie machte ihm Muth, daß sich das alles bald wieder herstellen werde; aber er hatte zu ein tiefes Gefühl, zu einen reinen Begriff von seinem Haudwert, als daß diese Trostgründe viel bei ihm hatten fruchten sollen. So wenig der Gartner sich durch andere Liebhaberepen und Neigungen zerstreuen darf, so wenig darf der ruhige Gang unterbrochen werden, den die Pflanze zur dauern:

hansonden oder zur vorübergehenden Bollendung nimmt. Die Pflanze gleicht den eigenfinnigen Menfichen, von denen man alles erhalten lann, wenn man sie nach ihrer Art behandelt. Ein embiger Bibd, eine stille Consequenz, in jeder Jahrszeit, in jeder Stande das ganz Gehörige zu thun, wird vielleicht von niemand mehr als vom Gartner verlangt.

Diefe Cigenicaften befaß ber gute Dann in ei: niem boben Grabe, beswegen auch Ottilia fo gern mit ibm wirtte; aber fein eigentliches Talent tonnte er fcon einige Beit nicht mehr mit Bebaglichfeit ausden. Denn ob er gleich alles was bie Baum : und Richen-Gatineren betraf, auch bie Erforberniffe eined altern Biergartens, wollfommen au leiften ver-Band - wie denn überhaupt einem vor dem andern biefes ober jenes gelingt - ob er fcon in Bebandfung ben Drangevie, ber Binmengwiebeln, ber Relten: und Anrifeln-Stode, bie Ratur felbit batte bernusfordern tounen: fo waren ibm bod die neuen Bierbaume und Modeblumen einigermaßen fremb geblieben, und er bette per bem unenblichen Relbe ber: Botanil, bad fich nach ber Beit aufthat, unb ben barin berumfummenben fremben Ramen, eine Art von Schen, bie ihn verbrieflich machte. 28as Die Berrichaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um fo mehr für unniben Aufwand and Berichwendung, als er gar menche fofbare Mante audgeben fab, und:net ben Sandeisgartnern. bie ihn, wie er glaubte, nicht reblich genug bebiensten, in teinem fonderlichen Berhaltuiffe ftand.

Er hatte fich barüber, nach mancherlei Bersuchen, eine Art von Plan gemacht, in welchem ihn Ottille um so mehr bestärtte, als er auf die Wiedertehr Ebuards eigentlich gegrundet war, besten Abwesensteit man in diesem wie in manchem andern Falle täglich nachtheiliger empfinden mußte.

Indem nun die Pflanzen immer mehr Burgel schlugen und Ameige trieben, sühlte sich auch Ottilie immer mehr an diese Raume gefesselt. Gerade vor einem Jahre trat sie als Frembling, als ein unbebeutendes Besen hier ein: wie viel hatte sie sich seit jener Zeit nicht erworden! aber leider wie viel hatte sie nicht auch seit jener Zeit wieder verloren! Sie war nie so reich und nie so arm gewesen. Das Sefühl von beiden wechselte augenblidlich mit eine ander ab, ja durchtreuzte sich auf simnigste, so daß sie sich nicht anders zu helsen wuste, als daß sie immer wieder das Nachste mit Antheil, ja mit Leidensschaft ergriff.

Daß alles was Ebuarben befonbere lieb war auch ihre Sorgfalt am ftariften an fich 30g, last fich benten; ja warum follte fie nicht hoffen, daß er felbst nun balb wiederfommen, daß er die fürforgliche Dienstlichfeit, die sie dem Abwesenden geseistet, dantbar gegenwärtig bemerten werde?

Aber noch auf eine viel andre Beife mar fie veranlaft fur ihn ju wirten. Sie hatte vorzuglich bie

Sorge für bas Rind übernommen, beffen unmittels bare Pflegerin fie um fo mehr werben tounte, als man es feiner Amme ju übergeben, fonbern mit Mild und Baffer aufzugieben fich enticieden batte. Es follte in jener foonen Beit ber freien Luft genießen; und fo trug fie es am liebften felbft beraus, trug das ichlafende unbewußte gwifden Blumen und Blutben ber, die bereinft feiner Rindbeit fo freundlich entgegen lachen follten, amifchen jungen Strauchen und Offangen, die mit ihm in die Bobe gu machfen burch ihre Jugend bestimmt ichienen. Wenn fie um fich ber fab, fo verbarg fie fich nicht, ju welchem großen reichen Buftanbe bas Rind geboren fen: benn faft alles wohin das Auge blidte, follte bereinft ibm geboren. Bie munichenemerth mares ju biefem allen. baß es vor ben Augen bes Baters, ber Mutter, aufmuchle und eine erneute frobe Berbindung beftatigte.

Oftilie fühlte dieß alles so rein, daß sie sich's als entschieden wirklich dachte und sich selbst dabei gar nicht empfand. Unter diesem klaren himmel, bei diesem hellen Sonnenschein, ward es ihr auf einmal klar, daß ihre Liebe, um sich zu vollenden, völlig uneigennühig werden muße; ja in manchen Augenbliden glaubte sie diese hohe schon erreicht zu haben. Sie wünschte nur das Wohl ihres Freundes, sie glaubte sich fähig ihm zu entsagen, sogar ihn niemals wieder zu sehen, wenn sie ihn nur glüdlich wisse. Aber ganz entschieden war sie für sich, niemals einem andern anzugeboren.

Daßiber hetbitieben forherrlich marbe wie ber grabling, dafür war geforgt. Alle fogenamten Commengewächte, alled was im herbiti mit Blitthen nicht enben kammund fich der Rälte noch tock entgegen entswitelt, Aftern befondere, waren im der gebften Rannichfaltigeeitzgefat und follten nun uberallhin verpflangt einen Sternhimmel abes die Edde bilben.

#### Mus.

# Ottilitems La gie biuchei.

"Einen guten Gedanken ben wir gelesen, etwas auffallendes das mir gehört, tragen wir mohl in unser Tagebuch. Nahmen mir und aber zugleich die Mihe, aus den Briefen unserer Freundesigenthum-liche Bemerkungen, originelle Ansichten, stucktige geistreiche Worte auszuzeichnen, so wurden mir sehr reich werden. Briefe hebt man auf, um sie nie wieder zu lesen; man zerstört sie zuleht einmal aus Discretion, und so verschwindet der schönste unmittelbarste Lebenshauch unwiederbringlich für und und andre. Ich nehme mir vor, dieses Versaumuis wieder zut zu machen."

"So wieberholt fich benn abermale bas Jahresmihrchen von vorn. Bir find nun wieber, Gott fep Dant! an feinem artigften Capitel. Beilchen und Mapblumen find wie Ueberschriften ober Bignetten bazu. Es macht uns immer einen angenehmen Einbrud, wenn wir fie in bem Buche bes Lebens wieder amfichlagen."

"Bir:fcilten bie Armen, befonders bie Unmine bigen, wenn fie fich an dem Etrafen heramlegen und betteln. Bemerken wir nicht, daß sie gleich thatig find, sobald es was zu thun gibt? Raum entfaltet die Natur ihre freundlichen Schabe, so sind die Rinder dahinterher um ein Sewerbe zu eröffnen; keines bettelt mehr; jedes reicht dir einen Strauß; es hat ihn gepflicht ehe du vom Schlaf erwachtest, und das Bittende sieht dich so freundlich an wie die Gabe. Niemand fieht erbarmlich aus, der sich einiges Necht fühlt, fordern zu durfen."

"Barum nur das Jahr manchmal fo furz, manchmal fo lang ift, warum es fo turz fceint und fo lang in der Erinnerung! Mir ist es mit dem vergangenen so, und nirgends auffallender als im Garten, wie Bergängliches und Dauerndes in einander greift. Und doch ist nichts so stücktig das nicht eine Spur, das nicht seinesgleichen zurucklasse."

"Man last sich ben Binter auch gefallen. Man glaubt sich freier auszubreiten, wenn die Baume so geisterhaft, so burchsichtig vor und stehen. Sie sind nichts, aber sie beden auch nichts zu. Wie aber einmal Anospen und Bluthen tommen, bann wird man ungeduldig bis das volle Laub hervortritt, bis die Landschaft sich verkörpert und der Baum sich als eine Gestalt und entgegen brangt."

"Alles Bollfommene in feiner Art muß über feine Art hinausgehen, es muß etwas anderes unsvergleichbares werden. In manchen Tonen ift die Ractigall noch Bogel; bann fteigt fie über ihre Claffe

binüber und icheint jebem Gefieberten andenten gu wollen, mas eigentlich fingen beiße."

"Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nahe des Geliebten, ift nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstud. Man schiebt eine nach der anberen heraus und wieder hinein und eilt zur folgenben. Alles was auch Sutes und Bedeutendes vortommt, hangt nur kummerlich zusammen. Man muß überall von vorn anfangen und möchte überall enden."

### Zehntes Capitel.

Sharlotte von ihrer Suite befindet fich munter und wohl. Sie freut sich an dem tuchtigen Knaben, bessen viel versprechende Gestalt ihr Ange und Gemuth stündlich beschäftigt. Sie erhält durch ihn einen neuen Bezug auf die Welt und auf den Besse; ihre alte Thätigkeit regt sich wieder; sie erblick, wo sie auch hinsieht, im vergangenen Jahre vieles gethan und empfindet Freude am Gethanen. Von einem eigenen Gesühl belebt steigt sie zur Moodhütte mit Ottilien und dem Kinde, und indem sie dieses auf den kleinen Tisch, als auf einen häuslichen Altar niederlegt, und noch zwen Plätze leer sieht, gedenkt sie der vorigen Zeiten und eine neue hoffnung für sie und Ottilien dringt hervor.

Junge Frauenzimmer sehen sich bescheiben vielleicht nach biesem oder jenem Jungling um, mit stiller Prufung, ob sie ihn wohl zum Gatten wunschten: wer aber für eine Tochter ober einen weiblichen Bogling zu sorgen hat, schaut in einem weitern Areisumher. So ging es auch in diesem Augenblic Charlotten, der eine Berbindung des hauptmanns mit Ottilien nicht unmöglich ichien; wie fie boch auch fom ohemals in diefer hutte neben einander gejeffen hatten. Ihr war nicht unbefannt geblieben, daß jene Aussicht auf eine vortheilhafte heirnth wieder verschwanden fep.

Charlotte flieg meiter und Ottilie trun bas Rind: Jene überließ fich manderlei Betrachtmaen. Auch auf bem feften Lande gibt:es mobl Soiffbeuch : fich babon auf bag fchuelifte zu erbolen und berzuftellen. ift foon und preismirbig. Ift boch bas Leben:nur auf Gewinn und Berluft berechnet. Wer macht nicht irgend eine Anlage und wird barin geftort! Bie oft foldat man einen Weg ein und wird bavan abgeleis tet! Bie oft merben wir von einem icharf in's Auge aefasten Biel abgebentt; um ein biberes au erreichen? Der Reisende bricht unterwese ju feinem bochften. Derbruß ein Rab und gelangt burd biefen unange. nebmen Bufall ju den erfrenlichken Befanntichaften und Berbindungen, Die auf fein gantes Leben Ginfing baben. Dad Schieffal gewährt und unfere Bunfche; aber auf feine Deife, um und etwas iber unfere Buniche geben zu foneten.

Diese und ahnliche Betrachtungen waren es, nur ter benem Ehrfotte. jum neuen Gebäube auf ber Höhe gelangte, wo sie volltommen bestätigt wurden: Denn die Umgebung war viel schwer ale man sich's hatte banken können. Alles fibrende Kleinliche war rings umber entsernt; alles Gute ber Landschaft, was die Natur, mas die Zeit deran gethan hatte, trat reinlich hervor und fiel in's Ange, und schon grunten die jungen Pflanzungen, die bestimmt waren, einige Luden auszufüllen und die abgesonderten Theile angenehm au verbinden.

Das Saus felbft mar nabegu bewohnbar; bie Musficht, besonders aus den obeten Bimmern, bochft mannichfaltig. Je langer man fich umfab, befto mebr Scones entbedte man. Bas mußten nicht bier bie verschiedenen Tagszeiten, mas Mond und Sonne für Birfungen bervorbringen! Bier ju verweilen war bocht munichenswerth, und wie fonell ward die Luft zu bauen und zu ichaffen in Charlotten wieber erwedt, ba fie alle grobe Arbeit gethan fand. Ein Tifcher, ein Tapezirer, ein Mabler, ber mit Patronen und leichter Bergolbung fich zu belfen wußte, nur diefer bedurfte man, und in furger Beit war das Gebaube im Stande. Reller und Ruche wurden fonell eingerichtet: benu in ber Entfernung vom Soloffe mußte man alle Bedurfniffe um fic versammeln. Go mobnten bie Frauenzimmer mit bem Rinde nun oben, und von biefem Aufenthalt, ale von einem neuen Mittelpuntt, eroffneten fich ib: nen unerwartete Spaziergange. Sie genoffen vergnüglich in einer boberen Region der freien frifchen Luft bei bem iconften Better.

Ottiliens liebster Weg, theils allein, theils mit bem Kinbe, ging berunter nach den Platanen auf einem bequemen Fußsteig, ber fodann zu bem Puntte leitete, wo einer ber Rabne angebunden war, mit benen man überzufuhren pflegte. Sie erfreute fich manchmal einer Wafferfahrt; allein ohne bas Kind, weil Charlotte deßhalb einige Besorgnißzeigte. Doch verfehlte sie nicht, täglich den Särtner im Schloßgarten zu besuchen und an seiner Sorgfalt für die vielen Pflanzenzöglinge, die nun alle ber freien Luftgeuoffen, freundlich Theil zu nehmen.

In diefer ichonen Beit fam Charlotten ber Befuch eines Englanders fehr gelegen, ber Eduarden auf Reisen tennen gelernt, einigemal getroffen batte und nunmehr neugierig mar, die iconen Anlagen gu feben, von benen er fo viel Guted ergablen borte. Er brachte ein Empfehlungsichreiben vom Grafen mit und ftellte jugleich einen ftillen aber febr gefalli= gen Mann als feinen Begleiter vor. Inbem er nun - bald mit Charlotten und Ottilien, balb mit Gartnern und Idgern, oftere mit feinem Begleiter, und manchmal allein die Gegend durchftrich; fo tonnte man feinen Bemertungen wohl anfeben, bag er ein Liebbaber und Kenner folder Anlagen war, ber wohl auch manche bergleichen felbft ausgeführt hatte. Db= gleich in Jahren nahm er auf eine beitere Beise an allem Theil, mas bem Leben gur Bierbe gereichen und es bebeutenb machen fann.

In seiner Gegenwart genoffen die Frauenzimmer erst vollommen ihrer Umgebung. Sein geubtes Auge empfing jeden Effect ganz frifc, und er hatte um so mehr Freude an dem Entstandenen, ale er die Begend vorber nicht gefannt, und was man daran

gethan, von dem med bie Ratur geliefert, tammign unterfineiben: mußte.

Man fann wohl fagen, daß durch feine Bemerfungen der Bartimuche und fich bereicherte: aum vorque erfannte er was die nenen berauftrebenben Manaungen verfpreden. Reine Etelle blieb ihm unbemerkt, mo noch irgend eine Schonbeit: bervorsubeben ober angubringen mer. Sier bentete er auf eine Quelle, welche gereinigt bie Bierbe einer gangen Bufchpartie zu werden verspracht hier auf eine Soble die ausgerüumt und ermeitert einen erwinfchten Rubeplate geben founte, indeffen mon pur wenige Baume zu fällen brauchte, um von ihr and bereiche Relfenmaffen aufgethurmt:au erblichen: Erminfichte ben Bewohnern Glut, bag ihnen fo manches nachmarbeiten übrig blieb, und erfuchte fie, damit nicht zu eisen, fondern für folgende Tabre fich bad Bergnugen bes Schaffens : und Cinrickens usean behalten.

tlebnigens war er außer den gefelligen Stunden keineswegs läftig; denn er beschäftigte sich die größte Beit; des Lags, die mahlerischen Andsichten des Parks in einer tragbaren bunklen Kammeranfausangen und zeichnen, um badnach sich und andern won seinen Beisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte bieses, schon seit mehreren Jahren, in allen bedeutenden Gegenden gethan und sich badurch die angesnehmte und: inderessanden Sammlung verschafft. Einerosisch Parteseuille bad er mit sich fährte, zeigte

eriben Damen vor und unterhielt sie, theils durch bas Bild, theils durch die Andlegung. Sie frenten sich, ihier in ihrer Einsunkeit die Welt so koquen zu durchreisen, User und Häfen, Berge, Seen und Finffe, Städte, Sastelle und mandes andre Leedl, das in der Geschichte einen Kamen Cut, vor sich vordeischen zu sehen.

Jebe von beiben Franen hatte ein besonberes Interesse; Charlotte das allgemeinwe, gevade an dem "wo sich etwas disverisch Werkwiediges sand, während Lettlie sich vonzäglich bei den Gegenden aufhielt, wowen Adnard wiel zu erzählen pflegte, wo er gem verweilt, wohin er deterd zuräckgebehrt; denn jeder Wansch hatt in der Nähre und in der Farme ges wisse willie Einzelmeiten die ihm anziehen, die ihm strinden Charalter nach, um ided ersten Einzbunkt, gewisser Umstände, der Struchnicht willen, besondert lieb und aufregend sind.

Sie fragte daher ben Both, wores ihm benmam bestem gestalle, und wo er min feine Wohnung aufschlagen mitbe, wenn er in mablen hatte. Da wuste eribems mitrale Gine fistie Gegend worzus zeigen, und mad ihm bors widetsahren, um Ke ihm Liebundwerth zumachen, in seinem eigendracentnirsten Französisch war behaglich mitzutheilen.

Buf bie Frege:hingegen, :wo er fic denn jest gemehnlich aufhalte, wohin er sam liebsten gunde beber, lieber sich gang undemnnben, doch ben Franen unerwartet, also vernehmen. Ich habe mir nun angewöhnt überall zu hanse zu seyn und finde zulest nichts bequemer, als daß Andre für mich banen, pflanzen und fich hauslich bemuchen. Nach meinen eigenen Besitungen sehne ich mich nicht zuruck, theils aus politischen Ursachen, vorzuglich aber weil mein Sohn, für den ich alles eigentlich gethan und eingerichtet, dem ich es zu übergeben, mit dem ich es noch zu genießen hoffte, an allem teinen Theil nimmt, sondern nach Indien gegangen ist, um sein Leben dort, wie mancher andere, höher zu nuben, oder gar zu vergeuben.

Gewiß, wir machen viel zu viel vorarbeitenden Aufwand auf's Leben. Anftatt daß wir gleich anfingen und in einem maßigen Justand behaglich zu sinden, so gehen wir immer mehr ins Breite, um es uns immer unbequemer zu machen. Ber genießt jest meine Gebaude, meinen Part, meine Garten? Richt ich, nicht einmal die Meinigen; fremde Gafte, Rengierige, unrubige Reisende.

Selbst bei vielen Mitteln sind wir immer nur halb und halb zu hause, besonders auf dem Lande, wo und manches Gewohnte der Stadt fehlt. Das Buch das wir am eifrigsten wunschten, ift nicht zur hand, und gerade was wir am meisten bedürften, ift vergeffen. Wir richten und immer hauslich ein, um wieder auszuziehen, und wenn wir es nicht mit Willen und Willfur thun, so wirten Verhältniffe, Leidenschaften, Jufalle, Rothwendigseit und mas nicht alles.

Der Lord abnete nicht; wie tief burch feine Betrachtungen die Freundinnen getroffen wurden. Und wie oft tommt nicht jeber in biefe Gefahr, ber eine allgemeine Betrachtung felbft in einer Gefellichaft, beren Berbaltniffe ibm fonft befannt find, audfpricht. Charlotten mar eine folde zufällige Berletung auch burd Boblwollenbe und Sutmeinende nichts neues; und bie Belt lag ohnehin fo beutlich vor ihren Angen, baf fie feinen befondern Somers empfand, menn gleich jemand fie unbebachtfam und unvorfich= tig nothigte, ihren Blid ba ober borthin auf eine unerfreuliche Stelle ju richten. Ottilie bingegen, die in halbbemußter Jugend mehr abnete als fab, und ihren Blid megmenden durfte ja nrufte von bem mas fle nicht feben mochte und follte, Ottilie marb burd biefe tranliden Reben in ben ichredlichten Bufrand verfest: benn es gerris mit Gewalt vor ibr ber anmuthige Schleier, und es ichien ihr, als wenn alles mas bisher fur Saus und Bof, für Garten, Part und die gange Umgebung gefdeben mar, gang eigentlich umfonft fev, weil ber bem es alles ge= borte, es nicht genoffe, weil auch der, wie der gegenwartige Gaft, jum herumfdweifen in ber Belt und zwar zu bem gefährlichften, burd bie Liebften und Nachften gebrangt worben. Gie batte fic an Soren und Soweigen gewohnt, aber fie faß biegmal in der peinlichften Lage, die durch des Fremben weite-. red Gefprach eher vermehrt ale vermindert murbe, bas er mit beiterer Gigenheit und Bebachtlichteit fortfeste.

Run glaub' th, fagte er, auf bem tenten Dege Mi febn , basid with immerfort als einen Reifen: ben betrachte, ber wielem entfagt, tum wieles gu genibien. 36 bin an ben Bedfel gewofent, ja er wied mir Bebarbif, wie man in bee Over immet wieber unt leine neue Deboration martet, gerabe weil: four fo vivie da gewefen. Was ich mir von bem befom mib bem fchechteften Birthobaufe verfrechen barf, ift mir befannt; ee mag fo gut ober folimm fepn, ale es will, nirgende find ich bas Gewohnte, und am Enbe lauft es auf Eine binand, gang von timer mothwendigen Gentofifbeit, ober gunt von ber willtitlichten Bufalligfeit abzuhangen. 28emieftens bebeich jest nicht ben Berbrug, beg etwas Mexiegt ibber verloren ift, bag mir ein tägliches Whatminer: andrauchbar wird., weil:icheed muß mariren laffen, bas man mir eine liebe Laffe ger: bricht und es mir eine gange Beit mid feiner an: bern ichmetten will. Alles beffen bin ab überhoben, und: wenn: mir bat Sand aber ben :Boof auf bretmen aufäunt, fo paden meine Leute gelaffen ein und auf, und wir fahren ju Goframn und Stadt bin: and. Habibei allen biefen Boetheilen, wenn ich es genen berechte, habe ich am Bube bes Jahrs nicht mehr audgegeben, als es mich zu Saufe gefostet Båtte.

Bei biefer Schilberung fah Dtille nur Conarden vor fich, wie er nun auch, mit Eutbehren und Befewerbe, auf ungekahnten Straffen bingiebe, mit Sefahr und Noth au Felbe liege, und bei fo viel Unbestand und Wagniß sich gewöhne heimathlodund freundlos zu sepn, alle wegzuwersen nur um nicht verlieren zu können. Glücklicherweise trennte sich bie Sesellschaft für einige Zeit. Ottilie fand Raum sich in der Einsamkeit auszuweinen. Gewaltsamer hatte sie kein dumpfer Schmerz ergriffen, als diese Klarheit, die sie sich noch klarer zu machen strebte, wie man es zu thun pflegt, daß man sich selbst peinigt, wenn man einmal auf dem Wege ist gepeinigt zu werden.

Der Bustand Eduards tam ihr fo tummerlich, so jammerlich vor, baß sie sich entschloß, es toste was es wolle, zu feiner Wiedervereinigung mit Charloteten alles beizutragen, ihren Schmerz und ihre Liebe an irgend einem stillen Orte zu verbergen und durch irgend eine Art von Thatigkeit zu betriegen.

Indeffen hatte der Begleiter des Lords, ein verftandiger ruhiger Mann und guter Beobachter, den Misgriff in der Unterhaltung bemerkt und die Aehnlichkeit der Buftande seinem Freunde offenbart. Diefer wußte nichts von den Berhaltniffen der Familie; allein jener, den eigentlich auf der Reise nichts mehr interessirte als die sonderbaren Ereignisse, welche durch natürliche und kunftliche Berhaltnisse, durch den Constict des Gesehlichen und des Ungebandigten, des Berstandes und der Bernunft, der Leidenschaft und des Borurtheils hervorgebracht werden, jener hatte sich schon früher, und mehr noch im Sause felbft, mit allem bekamt gemacht was vorgegangen war und noch vorging.

Dem Lord that es leib, ohne daß er daniber verlegen gewesen wice. Man mußte gam in Sesellsschaft schweigen, wenn man nicht manchmal in den Kall tommen sollte: denn nicht allein bedeutende Bennerkingen, sondern die teivialsten Neuserungen können auf eine so mistlingende Weise mit dem Interesse der gegenwärtigen aufammentressen. Wir wollen es heute Abend wieder gut machen, sagte der Lord, und und aller allgemeinen Sespräche enthalten. Geden Sie der Gesellschaft etwar von den vielen angenehmen und bedeutenden Anetdoten und Selchaten zu hören, womit Sie Ihr Portesenille und Ihr Gedächtniß auf unserer Weise bereichert haben:

Allein auch mit dem besten Borsage gelant: es den Fremden nicht, die Foennde biesinat mit einer unversänglichen Unterhaltung zu erfrenen. Denn nathbem der Begleiber darch manche sonderbare, bedenteude, heitere, rührende, furchtbare Geschichten die Ausstellamkeit erregt und die Theilnahme auf der höhste gespunnt hatte; so dachte er mit einer zwar sonderbaren, aber sansteren Begebenheitzu schließen, und ahnete nicht, wie nache diese seinen Zuhörern permande mar.

## Die

wunderlichen Nachbarstinder.

: Amen Rachbandtinder: von bedeutenden Banfeen, Annberund Midden. in verbaltnismisigem Miter mm bereinft Gatten ju werben, ließ man in biefer augenehmen Andficht mit einanber aufmachfen, und die beiberfeitigen Eltern: freuten fich einer funftis gen Berbindung. Doch man bemertte gar bald, baf. bia: Abfict gu. mißlingen fcbien, indem fich zwiften bem beiben: trefflichen Raturen ein:fonberbaner 23: bemaille bervorthat. Wielleicht waren, fie einander ju abulich. Beibe in fich felbit gewendet; beutlich: in ihrem Bollen; feft in ihren Bonfaben; jebes eingelit gebiebt und geehrt von feinen Gefrielen: immer Widerfacher wenn fie gufammen waren, immer auf: bauend für fich allein, immer wechselemgift serfidrend ma fir fic begegneten, nicht metteifernd nach-Ginem: Blet, aber immer tampfent um Einen. Swadt, gutartia: butchand: und liebendwurdig, und nur buffend, ja bodartig, indem fie fich auf einander beseen.

Diefes munberliche Berbaltniß zeigte fich icon bei kindischen Svielen, es zeigte fich bei gunehmenben Jahren. Und wie die Anaben Arieg ju fpielen, fich in Partepen ju fondern, einander Schlachten ju liefern pflegen, fo ftellte fich bas tropig muthige Madden einft an die Spige bes einen heers, und foct gegen bas anbre mit folder Gemalt und Erbitterung, daß diefes ichimpflich mare in die Flucht gefchlagen worben, wenn ihr einzelner Biberfacher fich nicht febr brav gehalten und feine Gegnerin bod noch aulebt entwaffnet und gefangen genommen batte. Aber auch ba noch wehrte fie fich fo gewaltfam, daß er, um feine Augen zu erhalten, und bie Feindin doch nicht zu beschädigen, fein feidenes Saldtuch abreißen und ihr die Sande damit auf ben Ruden binben mußte.

Dieß verzieh sie ihm nie, ja sie machte so heimlich. Anstalten und Berfuche ihn zu beschäbigen, daß die Eltern, die auf diese seltsamen Leidenschaften schon längst Ucht gehabt, sich mit einander verständigten und beschlossen, die beiden feindlichen Wesen zu trennen und jene lieblichen Soffnungen aufzugeben.

Der Anabe that fich in feinen neuen Berhalt= niffen balb hervor. Jede Art von Unterricht fclug bei ihm an. Gonner und eigene Reigung bestimm= ten ihn zum Soldatenstande. Ueberall wo er sich fand, war er geliebt und geehrt. Seine tuchtige Ratur schien nur zum Wohlseyn, zum Behagen anderer zu mirten, und er mar in fich, ohne deutliches Bewußtsenn, recht gludlich, den einzigen Bibersacher verloren zu haben, ben bie Natur ihm zugebacht hatte.

Das Madchen bagegen trat auf einmal in einen veränderten Justand. Ihre Jahre, eine zunehmende Bildung, und mehr noch ein gewisses inneres Gefühl zogen sie von den heftigen Spielen hinweg, die sie bisher in Gesellschaft der Anaben auszuüben pflegte. Im Sanzen schien ihr etwas zu fehlen, nichts war um sie herum, das werth gewesen ware, ihren haß zu erregen. Liebenswürdig hatte sie noch niemanben gefunden.

Ein junger Mann, alter als ibr ebemaliger nach: barlider Biberfader, von Stand, Bermogen und Bebeutung, beliebt in der Gefellichaft, gefucht von Krauen, wendete ibr feine ganze Neigung zu. Es war bas erftemal, baf fich ein Freund, ein Liebhaber, ein Diener um fie bemubte. Der Borgug ben er ihr vor vielen gab, bie alter, gebilbeter, glangen: ber und ansbruchereicher maren ale fie, bat ihr gar au mobl. Seine fortgefeste Aufmertfamteit, obne bas er aubringlich gemefen mare, fein treuer Beiftand bei verichiebenen unangenehmen Bufallen, fein gegen ihre Eltern gwar ausgesprochenes, boch rubis ges und nur hoffnungsvolles Berben, ba fie freilich noch febr jung mar: bas alles nahm fie fur ibn ein, wozu die Gewohnheit, die außern nun von ber Belt als befannt angenommenen Berbaltniffe, bas Ibrige

beitrygen. Sie war fo ofte Brant-genannt-wochen, basisse ib endlich fribst dafür hielt, und weder sie noch irgend jemund dachte ibaran, daß noch eine Prufung nothig sep, als sie den Ring mit dem jenigen wechselte, der so lange Beit für Ahren Brantigam galt.

Der ruhige Gang den die gange Sachengenommen hatte, war und durch bas Recladenis nicht defichiemigt worden. Wan ließ eben von beiden Sielten alles fo fordgemabren; man fronte fich des Bufammendebens und wollte die gute Jahnedzeit durchnas noch als einen Frühling des kinftigen ernstenen Lebens genießen.

Indeffen batte ber Entfernte fich gum fonnten ausgebilbet, eine verbiente Stufe feiner Lebens: befrimmung erfbiegen, und fem mit Arlaub bie Seinigen au befiechen. Auf eine gang neturliche aber boch fouberbene Beife fant et feiner febnen Rad: barin abermale entargen. Gie batte in ber letten Acit uur freundliche, brautliche Camilieuempfindun: gen bei fin genahrt, fie war mit allem was fie um: gab in liebereinstimmung; fie glaubte glaulich au fenn und mar es auch auf gewiffe Beife. mm fand ibr zum erftenmal feit langer Brit wieder stwas entgegen : es war nicht baffendwerth; fie war bes Saffes unfibig geworben; ja ber linbifche Saf, der ainenthich nur ein bunfles Anerfemmen des inmeren Borthed gowefen, dufterte fic mun in frohem Erhaimen, erfreultem: Betrechten, gefälligen Gin: egeftehen, halb willigem hatb unwilligem und boch nothmenbigem Aunahen, und bas alles war wechfelsfeitig. Eine lange Entfernung gab zu längeren Unterhaltungen Links. Selbst jene findische Unvermunft diente den Aufgellärteren zu scherzhafter Erinkerung, und es war als wenn man sich jenen nedlischen Spo-wenigstens durch eine freundschaftliche auswertsame Behandlung vergiten musse, als wenn jenen gewaltsame Bertennen nummehr nicht ohne ein ausgesprochenes Anertennen bleiben durfe.

Mon feiner Seite blieb alles in einem verftanbigen, munschenswerthen Maß. Sein Stand, seine Merhältniffe, sein Streben, sein Ehrgeiz beschäftigten ihn so reichlich, daß er die Freundlichkeit der schanen Beaut als eine dankenswerthe Jugabe mit Mehnglichkeit aufnahm, ohne fie deshalb in irgend einem Bezug auf sich zu betrachten, oder fie ihrem Bräutigem zu misgonnen, mit dem er übrigens in den besten Berbaltnissen kand.

Bei ihr bingegen fat es ganz anders aus. Sie foien fich wie and einem Araum erwacht. Der Kampf gegen ihren jungen Nachbar war die erfte Leidenschaft gewesen, und dieser heftige Kampf mar doch nur, unter der Form des Widerstrebend, eine heftige gleichsam angeborene Reigung. Auch kam es ihr in der Erinnerung nicht anders vor, als daß sie ihn immer geliebt habe. Sie lächelte über jenes feindliche Suchen mit ben Wassen in der Dand; sie wollte fich bes angenehmsten Gefühle

erinnern, als er fie entwaffnete; fie bilbete sich ein bie größte Seligteit empfunden zu haben, da er fie band, und alles was sie zu seinem Schaden und Verdruß unternommen hatte, tam ihr nur als unschuldiges Mittel vor, seine Aufmertsamteit auf sich zu ziehen. Sie verwünschte jene Trennung, sie bejammerte den Schlaf in den sie verfallen, sie verstuckte die schleppende, traumerische Sewohnheit, durch die ihr ein so unbedeutender Brautgam hatte werden tonnen, sie war verwandelt, doppelt verwandelt, vorwarts und ruckwarts wie man es nehmen will.

Satte jemand ihre Empfindungen, bie fie gang gebeim bielt, entwickeln und mit ihr theilen tonnen, fo murbe er fie nicht gescholten baben: benn freilich fonnte ber Brautigam bie Bergleichung mit bem Nachbar nicht ausbalten, fobalb man fie neben ein= ander fab. Benn man bem Ginen ein gewiffes Butranen nicht verfagen fonnte, fo erregte ber Anbere bas vollfte Vertrauen; wenn man ben Ginen gern aur Gefellicaft mochte, fo munichte man fic ben Andern jum Gefahrten; und bachte man gar an bobere Theilnabme, an außerorbentliche Ralle, fo batte man wohl an bem Ginen gezweifelt, wenn ei= nem ber Andere vollfommene Gewißbeit gab. Rar folde Berbaltniffe ift ben Beibern ein befonberer Lact angeboren und fie haben Urface fo wie Belegenheit ibn auszubilben.

Jemehr die fcone Braut folde Gefinnungen bei

fich gang beimlich nabrte, je weniger nur irgend jemand dadjenige auszusprechen im Rall mar, mas zu Gunften bes Brautigams gelten fonnte, mas Berbaltniffe, mas Bflicht angurathen und gu gebieten, ja was eine unabanderliche Rothwendigfeit unwi= berruftich ju fordern ichien; besto mehr begunftigte bas icone Berg feine Ginfeitigfeit, und indem fie von der einen Seite burch Welt und Ramilie, Brantigam und eigne Sufage unauflodlich gebunden mar, von der andern der emporstrebende Jungling gar fein Gebeimniß von feinen Gefinnungen, Planen und Aussichten machte, fic nur als ein treuer und nicht einmal gartlicher Bruber gegen fie bewies, und nun gar von feiner unmittelbaren Abreife die Rede mar; fo ichien es als ob ihr fruber tinbifcher Geift mit allen feinen Euden und Gewaltsamfeiten wieber ermachte, und fich nun auf einer boberen Lebens: ftufe mit Unwillen ruftete, bedeutender und verberb: licher zu wirken. Sie beschloß zu fterben, um den ebemale gehaften und nun fo beftig geliebten für feine Untheilnabme zu ftrafen und fich, indem fie ibn nicht befiben follte, wenigstens mit feiner Ginbilbungefraft, feiner Reue auf emig zu vermablen. Er follte ibr tobted Bilb nicht lodwerben, er follte nicht aufhören fich Bormurfe ju machen, bag er ihre Gefinnungen nicht erfannt, nicht erforicht, nicht gefdat babe.

Diefer feltsame Bahnfinn begleitete fie überall bin. Sie verbarg ihn unter allerlei Formen, und

ab sie den Mensten gleich wunderlich nordam, To war niemand answertsam oder ling genng, die inwere mabre Ursache zu entdecken.

Indessen hatten fich Freunde, Merwandte, Metannte in Anordnungen von mancherlei Festen arschöpft. Kaum verging ein Tag, daß nicht ärgend Eines Neues und Unerwartetes angeseilt worden ware. Annn war ein schäner Piah der Landschoft, den man nicht gusgeschmidt und zum Empfang vieler swohen Saste bereitet wirte. Auch mollte unfer janger Auchmulling nuch vor seiner Abneise das Seinige thun, und lud das junge Paar mit einem engeren Hantlientreise zu einer Ausserlassen. Mun bestieg ein großes schwes wohlausgeschmidztes Schiff, eine der Jachten die einen kleinen Saal und einige simmer anbieten und auf das Wasserdie Bequeulichteit des Kandes überzutragen suchen.

Man fuhr auf bem großen Strome mit Musit :habin; bie Geselkhaft hatte fich bei heißer Lages; zeit in den untern Maumen versammelt, um fichan Beifted : und Gluddfpielen zu erzden. Der imnge Wirth; ber niemals unthatig bleiben fonnte, hatte sich an's Stener goseht, den alten Schissmeister abzunlöfen, der an feiner Seite eingeschlasen war; und seben dwauchte der Machende alle feine Worsicht, da ex sich einer Stelle nahte, wo zwen Inseln das Luffe bette verengten und, indem sie ihre flachen Kieduser ihald an der einen balb an der andern Seite hereinssten, ein: geschrliches Jahrwasser zubereiteten.

Maftimit ber forglame und icoarfblidenbe Stenner in Menfitchung ben Meider zu meiten geber er getrante :Hold:au:und'fuhrigegen bie Enge. In bem Mugen: bild eribien auf bem Berbed feine foone Reinbin amit einem Blamentrang inden Sauren. Sie mehm abmighinnbiwerf ihn auf ben Stenernben. Mimm ibiebaum Unbenfenlirief fie and. Gebre mich nicht! wief er ibn entgegen, indem er ben grant auffina : id bebarfieller meiner Arafte und meiner Aufmeit-Samtleit. 3id filime birb nicht weiter, rief fie: thu flebft und richtwieden! Gie fpract's und eilte with tumi Borberthell bed Schiffs, von beife in's: BBeffer forang. Ginige, Stimmen riefen: vettet! rettet! die ertrinit. Er mar in ber entfebliofen Berkenenbeit. Meber bem Larm ermacht ber alte Guiffemeifter, will bas Muber ernreifen, ber jungene es ralm abergeben baber es ift feine Best bie Remidaft ju wochseln; bes Schiff ftranbet, und in eben bem Musembliet, die littigfen Rleibungsftude megmerfenb. fringte er fich in's Waffer, und fcwamm ber fconen Keinbin pec.

Was Wafer ift ein freundliches Element für den, ider damit bekamt ist und es zu behandeln weiß. Es drug ihn, und der gehölete Schminmer idebenschte ies. Wah hatte er die vor ihm fortzerische ies. Wah hatte er die vor ihm fortzerische Schöne erreicht; er faste sie, wuste sie zu heben mohanitungen; beibe wurden vom Strem gewaltsam fontgerissen, vols fie die Inseln, die Werzweit, weit, hinden sich hatten und der Finst wieder

breit und gemächlich ju fließen aufing. Run erft ermannte, nun erholte er fich aus ber erften anbringenden Roth, in ber er ohne Befinnung nur medanifch gebanbelt: er bliette mit emporftreben: bem Sanpt umber und ruberte nach Bermogen einer flachen bufchigen Stelle ju, bie fich angenehm und gelegen in den fluf verliefe Dort brachte er feine fcone Beute auf's Erodne; aber tein Lebeudbauch war in ibr ju fparen. Er mar in Berzweiflung, ale ibm ein betretener Pfab der burch's Gebufch lief, in bie Augen lendtete. Er belud fich auf's neue mit ber theuren Laft, er erblicte bald eine einsame Bohnung und erreichte fie. Dort fand er gute Leute, ein junges Chepagr. Das Unglud, bie Roth fprach fich gefdwind aus. er nach einiger Befinnung forberte, ward geleiftet. Ein lichtes Feuer brannte; wollne Deden wurben aber ein Lager gebreitet; Delze, Felle und mas Erwarmendes vorrathig mar, fonell berbeigetragen. Sier übermand bie Begierbe gu retten jebe anbre Betrachtung. Richts marb verfaumt, ben foonen balbstarren nacten Körper wieder in's Leben zu rufen. Es gelang. Sie folug bie Augen auf, fie erblidte ben Freund, umfolang feinen Sale mit ihren himmlifden Armen. Go blieb fie lange; ein Thranenstrom sturate and ibren Angen und vollendete ihre Genefung. Willft du mich verlaffen, rief fle aus: ba ich bich fo wieberfinde? Riemals, rief er, niemale! und mußte nicht mas et fagte noch was er that. Nur schone dich, rief er hingu: schone dich! bente an dich um beinet und meinet-willen.

Sie bachte nun an fich und bemerkte jest erft ben Juftand in dem fie war. Sie konnte fich vor ihrem Liebling, ihrem Retter nicht fchamen; aber fie entließ ihn gern, damit er für fich forgen möge: benn noch war was ihn umgab, naß und triefend.

Die jungen Cheleute beredeten sich: er bot dem Jungling, und sie der Schonen das Sochzeitsleid an, das noch vollständig da hing, um ein Paar von Kopf zu Kuß und von innen heraus zu bekleiden. In kurzer Zeit waren die beiden Abenteurer nicht nur angezogen, sondern gepuht. Sie sahen allerliebst aus, staunten einander an, als sie zusammentraten, und sielen sich mit unmäßiger Leidenschaft, und doch halb lächelnd über die Vermummung, gewaltsam in die Arme. Die Kraft der Jugend und die Regsamsteit der Liebe stellten sie in wenigen Augenblicken wöllig wieder her, und es fehlte nur die Musik um sie zum Tauz aufzusordern.

Sich vom Waffer gur Erbe, vom Tobe gum Leben, aus bem Familienfreise in eine Wildnis, and ber Verzweiflung gum Entzüden, aus ber Gleichguitigfeit zur Neigung, zur Leibenschaft gesfunden zu haben, alles in einem Augenblid — ber Ropf ware nicht hinreichend das zu fassen, er wurde zerspringen ober fich verwirren. hiebei muß das

Pere bud Besterhun, wenn eine solche Ueberraschung: ertrugen werden soll.

Sanz verloren eins in's andre, konnten fie weft nach einigen Beit an' die Angli, an die Sosgander Immidgelassen denten, und fast konnten fie Albst. nicht ohne Muglt, ohne Sorge daran denten, wie fie jenen wieder begegnere wollten. Sollen nir sieden genen wollen. Die Singling: Wir wollen zusammen bleiben, sagte sie, indem sie an seinem Halb hing.

Der Landmann, ber von ihnen die Gefdichte bes gestrandeten. Schiffs vernommen hatte, ellte ohne weiter ju fragen nach bem Ufer. Das Fahtzeug fam glidlich einbergeschwommen; es war mit vieler Mube losgebracht worden. Man fuhr auf's Un: gewiffe fort, in Soffuung die Berlornen wieber ju fin: den. Alf daher bet Landmann mit Rufen und Minten die Schiffenben aufmertfatt machte, an eine Stelle lief, wo ein vortheilhafter Landungsplay fic zeigte, und mit Binten und Rufen nicht aufhorte, wandte fic bas Solff nach bem Ufer, und welch ein Schauspiel ward es, da fle lanbeten! Die Eltern der beiben Bertebten belingten fichnguerfran's Mer; den liebenden: Brintigam hatte festibite Befingenneg. verlaffen. Ratin: batten fie vertremment, bag bie lieben Rinber gerettet fepen; fo truten biefe im ifiner fonderbaten Bertleibung aus bem Bufch bervor. Man ertmute fie nicht eber, als bis fie gang berengenreim waren. Wen febt im? rhefen bie: Mitter:

was feb' ich? riefen die Bater. Die Geretteten marfen sich vor ihnen nieder. Eure Kinder! riefen sie aus: ein Paar. Berzeiht! rief das Maden. Gebt und Euren Segen! rief der Jungling. Gebt und Euren Segen! riefen beide, da alle Belt staunend verstummte. Euren Segen! ettonte es zum drittenmal, und wer hatte den versagen tonnen?

## Eilftes Capitel.

Der Erzählende machte eine Paufe, oder hatte vielmehr ichon geendigt als er bemerten mußte, daß Charlotte hochst bewegt fep; ja sie stand auf und verzließ mit einer stummen Entschuldigung das Jimmer: benn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit batte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmudt, wie es dergleichen Geschichten zu geben pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist und geschmackeichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zulest meist alles und nichts wie es war.

Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremben felbst verlangten, und nun tam der Lord an die Reise gu bemerten, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem hause bekanntes oder gar verwandtes erzählt worden. Wir muffen uns huten, suhr er fort, daß wir nicht noch mehr übles stiften. Für das viele Gute und Angenehme das wir bier

gengfen, icheinen mir den Bewohnerinnen wenig Gluczu bringen; wir wollen und auf eine ichiche Beile zu empfehlen fuchen.

36 muß gefteben, verfeste ber Begleiter, baß mich bier noch etwas anderes festhalt, ohne deffen Aufflärung und nichere Reuntnis ich biefes Saus nicht gern verlagen mochte. Gie waren geftern, Molord, ald mir mit ber tragbaren bunflen Rammer durch den Part gogen, viel zu beschäftigt, sich einen mabrhaft mablerifchen Standpunkt auszumablen, als daß Sie hatten bemerfen follen was nebenber porging. Sie lentten vom Sanptwege ab, um ju -einem menig befuchten Plate am Gee zu gelangen, ber Ihnen ein reigendes Gegenüber anbot. Ditilie, die uns begleitete, fand an ju folgen, und bat, fich auf dem Rabne dorthin begeben ju burfen. 36 fette mich mit ibr ein und batte meine Freude an ber Bewandtheit ber icanen Schifferin. 36 per-Ederte ihr, daß ich feit ber Comeis, wo auch bie reigenoffen Midden die Stelle bes fuhrmanns vertreten, micht fo angenehm fen aber die Wellen ge=fcomfelt morden; tounte mich aber nicht enthalten fie ju fregen, warum fie eigentlich abgelehnt jenen Seitenweg su machen ; benn wirflich war in ihrem Andweichen eine Art: von angsticher Berlegenheit. Wenn Gia mich nicht auslachen wollen, verfeste fic fraundlich fo fann ich Ihnen darüber wohl einige Mustunft geben, obgleich felbft für mich babei ein Bebeimniß obwaltet. Ich babe jenen Rebenweg

niemals betreten; ohne daß mich ein ganz eigener Schauer überfallen hatte, den ich sonft niegends empfinde und den ich mir nicht zu erklaren weiß. Ich vermeide daher lieber, mich einer solchen Empfindung anszusehen, um so meht als sich gleich darauf ein Kopfweh an der linken Seite einstellt, woran ich sonst auch manchmal leide. Wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit Ihnen, und ich untersuchte indeh die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steintohlen entbedte, die mich überzeugt, man wurde bei einigem Rachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in der Liefe sinden.

Berzeihen Sie, Mplord; ich febe Sie lacheln und weiß recht gut, daß Sie mir meine leidenschaftliche Aufmerklamkeit auf diese Dinge, an die Sie keinen Glauben haben, nur als weiser Mann und als Freund nachsehen; aber es ift mir unmöglich von hier zu icheiben, ohne das schone Kind auch die Pendelschwingungen versuchen zu laffen.

Es fonnte niemals fehlen, wenn die Sache jur Sprace tam, daß der Lord nicht feine Grunde das gegen abermals wiederholte, welche der Begleiter beschieden und geduldig aufnahm, aber doch julett bei feiner Meinung, bei feinen Bunfchen verharrte. And er gab wiederholt zu ertennen, daß man deßewegen, weil solche Bersuche nicht jederman geängen, bie Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur

besto ernsthafter und grundlicher untersuchen mußte; ba sich gewiß noch manche Bezuge und Berwandtschaften unorganischer Wesen untereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander, offenbaren wurden, die und gegenwärtig verborgen seven.

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schonen Rastchen immer bei sich sihrte, schon ausgebreitet und ließ nur Metalle, an Faden schwebend, über liegende Metalle zum Bersuche nieder. Ich gonne Ihnen die Schadensfreude, Mylord, sagte er dabei, die ich auf Ihrem Gesichte lese, daß sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Borwand. Wenn die Damen zurücksehren, sollen sie neugierig werden was wir wunderliches hier beginnen.

Die Frauenzimmer famen jurud. Charlotte verfand fogleich mas vorging. Ich habe manches von Diefen Dingen gehort, fagte fie, aber niemals eine Birtung gesehen. Da Sie alles so hubsch bereit haben, laffen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.

Sie nahm ben Faben in die Sand; und ba es ihr Ernft mar, hielt fie ihn fat und ohne Gemuthebewegung; allein auch nicht bas minbefte Schwanten war zu bemerten. Darauf ward Ottille veranlaft. Sie hielt ben Pendel noch ruhiger, unbefangener,

unbewuster aber die unterliegenden Metelle. Mer in dem Augenblide ward das schwebende wie in einem entschiedenen Birbel fartzerisse und drabte fich, je vachdem man die Unterlage mechselte, beld nach der einen, bald nach der andem Seite, iertein Kreisen, jeht in Ellipsen, oder nahm seinen Schwung in graben Linsten, mie es der Wegleiter und erwarten bonnte, ja über alle seine Erwartung.

Der Lard folde flutte einigenmaten, aber der andrectonnte por tust und Begierde aar nicht enden und bat immer um Dieberholung und Bermannichfaltigung ber Berfude. Ottille men weftl: lig gemug fich in fein Berlangen gu-finden, bis fie ibnigulebt freundlich erfucte, ber mige ifie ent: laffen .. weil ihr: Rapfmeb Tich mieber ginftelle. . : Er berühermennundert, ja entruckt, verlicherte ihr mit Enthulierung, baf er fie pan biefem liebel vollig beilen wolle, wenn fie fich feiner Curart aumererque. Man wer einen Angenblid ungenie: Charlotte inher, bie gefemind beariff moven bie Arbenfen, lebnte ben meblachunten Untrag ab, weit fie nicht aemeintmar, in ihrer Umgehing etwad gun leffen, strever fie immerfort eine fearte Singrehenstone gefüblt batte.

Die Fremben hatten fich entfennt, und, ungesachtet man von ihnen auf eine sonberbere Waffe berührt worden war, doch ban Munfch wurücker-laffen, daß imm fie irgendwo wieder nantreffen wichte, Charlatte ihrundte immurcht die fromm

Ange, ant in der Auchbartchaft ihre Gegenbeschaft anenben, womit fie kaum fertig werden konnte, ine dem fich der gange Landschaft umber, einige wahre haft theilnehmend, andre bloß der Gewohnheit weigen, bieher fleißig um fie bekümmert hatten. In hause belebte sie der Anblick des Kindes; es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgfalt werth. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Bunderkind, höchst erfreulich dem Anblick, an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und mas noch mehr in Berwunderung setze, war jene doppelte Achnlickeit die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszugen und ber ganzen Korm nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden.

Durch biese sonderbare Verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schone Gesuhl der Frauen
geleitet, welche das Kind eines geliebten Mannes
auch von einer andern mit zartlicher Reigung umfangen, ward Ottilie dem heranwachsenden Geschöpf
so viel als eine Mutter, ober vielmehr eine andre
Art von Mutter. Entsernte sich Charlotte, so blieb
Ottilie mit dem Kinde und der Barterin allein.
Manny hatte sich seit einiger Zeit, eisersüchtig auf
den Knaben, dem ihre Herrin allein Reigung zuzuwenden schien, trobig von ihr entsernt und war zu
ihren Eltern zurückgekehrt. Ottilie suhr sort,
das Kind in die freie Luft zu tragen, und gewöhnte
sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte

das Mildflaschen bei fic, um bem Kinde, wenn es nothig, seine Nahrung zu reichen. Selten unterließ sie dabei ein Buch mitzunehmen, und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmuthige Penserosa.

## 3 mblftes Capitel.

Der Sauptzwed bes Feldzugs war erreicht, und Eduard, mit Ehrenzeichen geschmudt, ruhmlich entslaffen. Er begab fich sogleich wieder auf jenes kleine Gut, wo er genaue Nachrichten von ben Seinigen fand, die er, ohne daß sie es bemerkten und wußten, scharf hatte beobachten laffen. Sein stiller Aufentshalt blickte ihm auf's freundlichste entgegen: benn man hatte indeffen nach seiner Anordnung manches eingerichtet, gebeffert und gefordert, so daß die Aulagen und Umgebungen, was ihnen an Weite und Breite fehlte, durch das Innere und zunächst Genießbare erseten.

Eduard, burch einen rascheren Lebensgang an entschiedenere Schritte gewöhnt, nahm sich nunmehr vor dasjenige auszusühren, was er lange genug zu überdenken Zeit gehabt hatte. Bor allen Dingen berief er ben Major. Die Freude bes Wiedersehens war groß. Jugendfreundschaften, wie Blutdeverwandtschaften, haben den bedeutenden Bortheil, daß ihnen Irrungen und Migverständnisse, von welcher Art sie auch seven, niemals von Grund aus

fcaben, und die alten Verhaltniffe fic nach einiger Bett wieder berftellen.

Bum frohen Empfang erfundigte fic Eduard nach dem Zustande des Freundes, und vernahm, wie vollfommen nach seinen Bunfchen ihn das Glud begunftigt habe. Halb icherzend vettraulich fragte Eduard sodanu, ob nicht auch eine schone Berbindung im Berte sep. Der Freund verneinte es, mit bedeutenden Einft.

Ich fann und beiffnicht bintetbaltin fon; forte Chilarb fort: ich miff bit intlife Geffannagen und Worfibe fogleich entbeden Du tennft meine Leidenfchaft fit Ottilfen und baft langet begriffen, baf fe es ift, die mid- in biefen Refdang geftiegt bat. It laugne nicht, bas ich gewünfcht batte, ein Leben los au werben, bas mir obne fie nichts weiter nube mart allein angleich muß im bir gefteben, buffice-etnicht Aber mich gewinnen fonnte, vollfommen zu verzweifeln. Das Gine mit ihr war fo fcon, fo munichenswerth, das es mir unmöglich bieb, vonig Bergicht barauf ju thun. Go mande trofflichenbming, fo mandes beitere Beiden batte mid in bem-Stauben, in bem Babn beftaett, Othiffe fonte Me Melne werden. . Gin Glas mit unferm Namensing bezeichnet, bei ber Grundfteinfegung in die Enfregeworfen, ging nicht an Erginimern; ed marb aufgefangen und'ift wieber in meinen Sanben. ich mich benn felbit, rief ich mir gu, ale ich an bie-

im einfamen Dete fo wiel zwelfeligufte Stunden

vertebt batte: mich felbe mil ich an bie Stelle bes Glafes sum Beiden maden, ob unfre Berbinbuna montich feb ober nicht. Ich gebe bin und fuche ben Usd, nicht als ein Rafender, funbern als einer ber 1# leben Bofft. Ottille fon ber Prois feon, um den: ich fampfe; sie soll es fevn, die ich binter jeder: feinbliden Schlachtorbnung, in feber Berichangung. in feber belagetten Kellung zu gewinnen, zu erobern: hoffe. Ich will Wunder thun, mit bom Bunfche verichont zu bieiben, im Sinne Ottilien ju gewinsnen, nicht fie zu verlieren. Diefe Gefible baben inich geleitet, fle baben mir burch alle Befahren beis geftanden; aber nun finde ich mich auch wie einen bet' ju feinem Biele gelange ift, ber alle Sinberniffe: übermunden bat; bem nun nichts mehr im Done febt. Otifie ift mein, und was noch zwifden biefent Gebunken undiber Amsfabrung liegt, tann ich: mit für nichte bebeutenb anfeben.

Din löfchoft, verfeste ber Major, mit wenig-Ausgen and, nas man bir entgegenfesen tonnte imbifollte; und bod muß es niederholt werben. Dus Verhältniß zu beiner Frau in felnem gangen Werthe die zurüczurufen, überlaft ich der gelbft; aber du bift es ihr, du bift es bir fchulbig, bich hierliber nicht zu verdunteln. Wie kann ich aber nur gedenken, daß euch ein Sohn gegeden ift; offin zugleich aushafprechen; daß ihr einander auf immer angehört; daß ihr um dieses Welens willen: schuldig fend; vereint ieben; damte ihr vereint

für feine Erziehung und für fein tunftiges Bobl forgen möget.

Es ist bloß ein Dunkel ber Eltern, versette Ebuard, wenn sie sich einbilden, daß ihr Dasepn für die Kinder so nottig sep. Alles was lebt findet Nahrung und Beihulfe, und wenn der Sohn, nach dem frühen Tode des Baters, keine so bequeme, so begunstigte Jugend hat; so gewinnt er vielleicht eben deswegen an schnellerer Bildung für die Welt, durch zeitiges Anertennen, daß er sich in andere schicken nuß; was wir denn doch früher oder später alle lernen mussen. Und hievon ist ja die Rede gar nicht: wir sind reich genug, um mehrere Kinder zu versorgen, und es ist keineswegs Pflicht noch Wohltat, auf Ein Haupt so viele Guter zu häusen.

Als ber Major mit einigen gigen Charlottens Berth und Eduards lange bestandenes Berhaltniß zu ihr anzudeuten gedachte, siel ihm Eduard hastig in die Rede: Wir haben eine Thorheit begangen, die ich nur allzuwohl einsehe. Wer in einem gemissen Alter frühere Jugendwünsche und Hoffnungen realisiren will, betrügt sich immer: denn jedes Jahrzehent des Wenschen hat sein eigenes Glück, seine eigenen Hoffnungen und Audsschen. Wehe dem Wenschen der vorwärts oder rückwärts zu greisen, durch Umstände oder durch Wahn veranlaßt wird! Wir haben eine Thorheit begangen; soll sie es denn sur's ganze Leben sen? Sollen wir uns, aus irgend einer Art von Bedenklichkeit, dasjenige versagen,

was und die Sitten der Zeit nicht absprechen? In wie vielen Dingen nimmt der Mensch seinen Borsat, seine That zurud, und hier gerade sollte es nicht gesschehen, wo vom Sanzen und nicht vom Einzelnen, wo nicht von dieser oder jener Bedingung des Lebens, wo. vom ganzen Complex des Lebens die Rede ist!

Der Major verfehlte nicht auf eine eben fo geschidte als nachdrudliche Beise Chuarben die verschiedenen Bezüge zurseiner Gemahlin, zu den Kamilien, zu der Belt, zu seinen Bestungen vorzustellen; aber es gelang ihm nicht, irgend eine Theilnahme zu erregen.

Alles diefes, mein Freund, erwiederte Eduard, ift mir vor der Seele vorbeigegangen, mitten im Gemuhl der Schlacht, wenn die Erde vom anhaltensden Donner bebte, wenn die Augeln fauften und pfiffen, rechts und links die Befahrten niederfielen, mein Pferd getroffen, mein hut durchlöchert ward; es hat mir vorgeschwebt bei'm stillen nächtlichen Feuer unter dem gestirnten Gewölbe des himmels. Dann traten mir alle meine Berbindungen vor die Seele; ich habe sie durchgedacht, durchgefühlt; ich habe mir zugeeignet, ich habe mich abgefunden, zu wiederholten Malen, und nun für immer.

In solchen Augenbliden, wie tann ich bir's verschweigen, warst auch bu mir gegenwärtig, auch bu gehörtest in meinen Kreis; und gehören wir benn nicht schon lange zueinander? Wenn ich bir etwas schulbig geworben, so tomme ich jest in ben Kall bir es mit Jinfen abputtagen; wente bu mir je ethas schnibig geworden, so siehft bu bith rem im Stunde, mir es zu vergelten. In weiß du liebst Shapispten, und sie verdient es; ich weiß du bistrihe utige gleichycklig, und warnen sollte sie deinen Werry nicht extennen! Minn sie von meiner hand! führe mir Ottlitten zu! nud wir sied die gliebtichsten Renform auf der Euse.

Gern weil ibn mich mit so pohen Batembolisgen wallt, verkate der Major, mub ich desto devilatiger, desto frenger sont. Anstate das dieser Norlichan, den ich sie verbre, die Sache orteintern moche, exchwert er sie vielniche: Colst; wie von der mich von mir die Bede, und so wie von den Schie, so und von den guten Namen; von der Gre zweger Manner, die die seht unbesticht werde der die bie seht unbesticht nur der der Mender menten wellen, in Gefahr konnen, vor der Welt in einem höcht sollen gurerscheinen.

Eben bas wir unboscholden flith; verfestresbunet, gilt und basistraft nied unde eineralzielten zur baffen. Wertlich fein genges Leben albi einen zusser läffigen Minan bewiefeit; der imacht eine hande lung zuverläffig, die bet andern zwerbenetz werfcheinen wärde. Was mich betrifft, ich fähler mich burch die letten verhangen die ich mir auferlung, buech bie fener preihungen die ich mir auferlung, buech bie fenerbigen pefahrvollen Ehaten die ich für wirden andere gethan, berechtigt auch einmenfür wirde zweihnn. Was bith, und Sharibiten, bereifft auch einer für wiede per

der finfunft: atheim gegeben; mich aber wiest du, wird niemand von meinem Norsahe zumichalten. Will man mir die hand bieben, so din ich auch wiesden zu allem erhöbig; mill man mich mir selbst übertaffen, oder wir wohl ger entgegen senn; so mußvön Artem antärben, zo werde auch wiesel wolle.

Dar Mejon:hielt es für feine Pflicht, dem Barfat Eduards so lange als möglich Mitterstand zu fatiften, und en bediente sich nun gegen seinen Freund einen Angen Wendung, indem er nachzugeben schien wir nur die Form, den Grichkfedaug zur Sprache brachte, dunch welchen man diese Trennung, diese Perdindungen erreichen sollte: Barbratiderm so manches Unerfreuliche, Beschwartisch, idassalichte berver, iden Ich Eduard in die schimuste Laune werfebt fablis.

Ich febe wohle rief diefer endlich, nicht iellein den Keinden, fendern auch von Treunden, wuch mass man min schrecklichten werden. Das west ich vill, mast mir unersbedelich ist, halte ich fest in Auge; ich wender all erzerkferunde gemischelden dieben die Mengleichen Werbeitenisse, meist ich modt, weinen fich enicht met wed lieben fich nicht, wann des mannies salle, was steht, indre dest mannies weide wad: zu indeuren Luft ibat. Ouwhildensennen wird wiede: was nicht anndere, voordan Wertande stangische ichte Wachte bleich, medrauf die feigende Woostale, läßt isch wurze, wieden zim Gegengewiche legen. Auslschweichelich alse mein Treunder ist mich, sin hab ju handeln, für mich, für dich diese Zustände zu entwirren, aufzulösen, zu vertnüpfen. Laß dich durch teine Betrachtungen abhalten; wir haben die Welt ohnehin schon von und reden machen, sie wird noch einmal von und reden, und sodann, wie alles Uebrige was aufhört neu zu sepn, vergessen und und gewähren lassen wie wir tonnen, ohne weitern Theil an und zu nehmen.

Der Major hatte keinen andern Answeg und mußte endlich jugeben, daß Eduard ein für allemal die Sache als etwas Bekanntes und Borausgesehtes behandelte, als er, wie alles anzustellen sep, im Einzelnen durchsprach und sich über die Jukunft auf das heiterste, sogar in Scherken erging.

Dann wieder ernftbaft und nachdenklich fubr er fort: Bollten wir und ber Soffnung, ber Erwartung uberlaffen, daß alles fic von felbft wieber finden, bag ber Bufall und feiten und begunftigen folle; fo ware bief ein fraflicher Gelbftbetrug. Muf biefe Beife tonnen wir und unmöglich vetten, unfre allfeitige Bube nicht wieberberfteffen; und wie follte die mich troffen formen, ba ich unfoulbin bie Soulb an aftem bin! Durch meine Bubringlichfeit habe ich Charlotten vermocht, dich in's Gaus zu nehmen, und auch Ottilie ift nur in Gefolg von biefer Beranberung bei mis eingetreten. Bir find nicht mehr Berr iber bas mas barane entfprungen ift, aber wir find herr, es unichablich ju machen, bie Berbaltniffe ju unferm Gluce ju leiten. Dagft bu bie Augen von ben iconen und freundlichen Ausfichten abwenden, die ich und eröffne, magft bu mir, magft bu und Allen ein trauriges Entfagen gebieten, infofern bu bir's moglich bentft, infofern es moglich mare: ift benn nicht auch alebann, wenn wir uns vornehmen in die alten Buftande gurudgutebren, mandes Unididlide, Unbequeme, Berbrieglide gu übertragen, ohne bag irgend etwas Gutes, etwas Beiteres baraus entsprange? Burbe ber gludliche Buftand in dem du dich befindeft, dir wohl Freude machen, wenn du gehindert marft, mich ju befuchen, mit mir gu leben? Und nachdem mas borgegangen ift, murbe es boch immer peinlich fepn. und ich murben mit allem unferm Bermogen und nur in einer traurigen Lage befinden. Und wenn bu mit andern Beltmenfchen glauben magft, bas Jahre, daß Entfernung folche Empfindungen abftumpfen, fo tief eingegrabene Buge auslofden; fo ift ja eben von diefen Jahren die Rede, die man nicht in Somery und Entbebren, fonbern in Kreube und Behagen gubringen will. Und nun gulebt noch bas Bidtigfte auszusprechen: wenn wir auch, unferm außern und innern Buftande nach, das allenfalls abwarten tonnten, mas foll aus Ottilien merben, bie unfer Saus verlaffen, in der Befellichaft unferer Borforge entbebren und fich in der verruch: ten falten Belt jammerlich berumbruden mußte! Mable mir einen Buftand worin Ottilie, ohne mich, obne uns, gludlich fevn tounte, bann follft bu ein

Argument ausgesprochen haben, das ficter ist gis jedes andre, das ich, wenn icht auch nicht augeben, mich ihm nicht ergeben kann, dennoch recht gern auf is mene in Betrachtung und Ueberlegung ziehen mill.

Dielo Aufahe war fo leicht nicht zu tolen memistens fiel dem freunde hieraufteine hinlingliche Autwort ein, und es dlieb ihm nichts übeig, als misderholt einzuschärfen, wiewichtig, mie bebeutlich und in wanchem Einne gefährlich das ganze Unterundmen fan, and daß man menigfens, wie est anzugreisen: nave, auf das ernflichte zu bedeuten habe. Schmard ließ sich's gefallen, duch nur unter der Wedingung, daß ihn dar Fraund nicht eber peplassen walle, als die fie äher die Sache vällig einiggemaniden, und die artien Schritte gethan fegen.

## Drengebntes Capitel.

, Bollig frembe und gegen einander gleichgultige Menfchen, wenn fie eine Beit lang gufammen leben, lebren ibr Inneres wechselseitig beraus, und es muß eine gewiffe Bertraulichfeit entfteben. Um fo mehr last fich erwarten, das unfern beiden Freunden, inbem fie wieber neben einander wohnten, täglich unb Aundlich gufammen umgingen, gegenfeitig nichts verborgen blieb. Sie wiederholten bas Andenten ihrer früheren Buftande, und ber Major verhehlte nicht, bag Charlotte Ebnarden, ale er von Reifen gurudgefommen, Ottilien jugebacht, baß fie ihm bas fcone Kind in der Folge ju vermählen gemeint babe. Conord bis aur Berwirrung entrudt iber biefe Entbedung, fpond obne Midbalt von ber degenseitigen Reigung Charlottene und bes Majors, bie er, weil es ibm gerabe bequem und gunftig war, mit lebhaften garben ansmabite.

Gang laugnen konnte der Major nicht und nicht gang eingestehen; aber Eduard befestigte, bestimmte sich nur mehr. Er dachte sich alles nicht als möglich, sondern, als icon geschehen. Alle Theite brauchten

nur in bas ju milligen mas fie munichten; eine Scheidung war gewiß ju erlangen; eine balbige Berbindung follte folgen, und Eduard wollte mit Ottilien reifen.

Unter allem mas die Einbildungefraft fic angenehmes ausmastt, ift vielleicht michte velgenberes, als wenn Liebende, wenn junge Gatten, ihr neues frifches Berhaltnif in einer neuen frifden Belt gu genießen, und einen bauernben Bunb an fo wiel medfelnben: Buffanben ju profen und ju beftätigen haffen. Der Maior und Charlotte follten unterdeffen unbefirantte Bollmutht haben, alles was fich auf Befit, Bernrigen amb bie irbifden winfchendwenthen Einpichtungen bezieht, bergoftukt zu orbnen und nad Diecht und Billigfeit einzwiehtet, ball ulle Abellezufrieben fenn fonnten. Woraufjeboch Ebuntb am allermeifen gurfafen, moton er fid ben größten Bortheil ju verfpreden fibien, war bief tiDa bas Rind fei ber Butter: bleiben follte, forte fiebe Meier ber Anchen erzieben, ibn nad feinen Einfichten leiten, feine Gibbileiten aufwicken Bonnen. Richt simfonft bette man fom bann in ber Baufe toren beiterfeitigen Ramen Dite gegeben.

Dad alles war fiele Bliraiden fo fordig gewotden, daß er feinen Tag länger anfteben modfes der Andfihmung näher im treten. Slegelangten auf ihrem Wega nach dem Gute zweiner Winker Stale, finider Gdund ein Sand despinorer verwellen und bes Aufläunft des Maritiunft des Maritiun

er fin nicht übermitten, bafelbft fogleich abzuftel: gen, und begleitete ben Freund noch durch ben Bre. Sie waren belbe gu Pferde, und in bedeutendem Sefpraid verwidelt eitten fie gufammen weiter.

Muf einmal erbisteniste in der Ferne das neue Haus auf der Sobe, deffen vothe Biegein sie zum erstenmul Ninken sahen. Sduarden ergrifft eine mwiderstehliche Sehnfincht; es soll noch diesen Abend alles abgethan sepn. In einem ganz nehen Borfe will er sich verdovgen hatten; der Major soll die Sache Charlotten dringend vorstollen, ihre Worstich aberraschen und durch den unerwarteten Antrag sie zu freier Erdfinnen ihrer Schinnung nötsigen. Benn Sduard, der seine Winfice auf sie abergeren: gen hatte, glaubte nicht andred als daß er Wreir eint sie sie schwie Einwilligung von ihr, weil er teisten andern Willen haben konnte.

Er fah den gliedlichen Ausgang frendig vor Augen, und damit diefer dem Lanernden fichtell verständigt witzde, follten einige Ranonenfolkge fodgestännt werden, und wäre es Nacht geworden, eistige Ralvten filgen.

Der Major ritt nach dem Schloffe gu. Er fant Charlotten nicht, fondern erfuhr vielmehr, daß sie gegenwartig oben auf dem neuen Sedande wehne, jest aber einen Besuch in der Nachbar= fchaft ablege von welchem sie heute mahrschein= 110 nicht Ball mach Baufe fomme. Er ging in

bas Birthohaus jurud, wohin er fein Pferd ges Beft batte.

Eduard indessen von unüberwindlicher Ungeduld getrieben, schlich aus seinem hinterhalte durch einsame Pfabe, nur Jägern und Fischern bekannt, nach seinem Part, und fand sich gegen Abend im Sebusch in der Rachbarschaft des Sees, desen Spiegel er zum erstenmal volltommen und rein erblickte.

Ottilie batte diesen Racmittag einen Spazier: gang an ben See gemacht. Sie trug bae Rind unb alas im Geben nach ihrer Gewohnheit. Go gelangte fie au den Gichen bei ber Ueberfahrt. Der Anabe mar eingeschlafen; fie feste fich, legte ibn neben fic nieder und fubr fort ju lefen. Das Bud mar eins von benen die ein gartes Gemuth an fich gieben und nicht wieber los laffen. Sie vergaß Beit und Stunde, und bachte nicht, baf fie ju Lande noch ei: nen weiten Rudweg nach bem neuen Gebaube babe; aber fie fag verfentt in ibr Buch, in fic felbft, fo liebensmurbig angufeben, daß bie Baume, bie Strauche rjuge umber batten belebt, wit Augen begabt fenn follen, um fie ju bewundern und fic an ihr zu erfreuen. Und eben fiel ein rothliches Streiflicht der finfenden Sonne binter ibr ber und ver-- goldete Wange und Schulter.

Ebnard, dem es bieber gelungen war, unbemertt fo weit vorzubringen, der feinen Part leer, bie Gegend einsam fand, wagte fich immer weiter. Endlich bricht er durch das Gebusch bei den Eichen, er sieht Ottilien, sie ihn; er sliegt auf sie zu und liegt zu ihren Fußen. Nach einer langen stummen Pause, in der sich beide zu fassen suchen, erklart er ihr mit wenig Worten, warum und wie er hieher gekommen. Er habe den Major an Charlotten absesendet, ihr gemeinsames Schickal werde vielleicht in diesem Augenblick entschieden. Nie habe er an ihrer Liebe gezweiselt, sie gewiß auch nie an der seinigen. Er bitte sie um ihre Einwilligung. Sie zuderte, er beschwur sie; er wollte seine alten Rechte geltend machen und sie in seine Arme schliessen; sie deutete auf das Kind hin.

Eduard erblidt es und flaunt. Großer Sott! ruft er aus: wenn ich Urfache hatte an meiner Frau, an meinem Freunde zu zweifeln, so wurde biese Sestalt fürchterlich gegen sie zeugen. Ift bieß nicht die Bildung bes Majors? Solch ein Sleichen habe ich nie gesehen.

Richt boch! versete Ottilie: alle Welt sagt, es gleiche mir. War' es möglich? versete Eduard, und in bem Augenblick schlug bas Kind die Augen auf, zwep große, schwarze, durchdringende Augen, tief und freundlich. Der Anabe sah die Welt schon, so verständig an; er schien die beiden zu kennen, die vor ihm standen. Eduard warf sich bei dem Kinde nieder, er kniete zwepmal vor Ottilien. Du bift's, rief er aus; deine Augen sind's. Ach! aber

Schleier werfen über jene unfelige Stunde, bie bie fem Befen bad Dafeon gab. Goll ich beine reine Seele mit bem unaludlichen Gebanten erfcreden daß Monn und Frau entfrembet fich einenber an's bert briden und einen gefehlichen Bund burd leb hafte Bunfche, entheiligen tonnen! Ober jag ba wir einmal, fo weit find, ba mein Berbaltnif. au Charlotten getrennt werben muß, ba bu bie Deis nige fenn wirk, warum foll: ich es nicht fagen! Barum foll ich bas barte Bort nicht ausivrechen : bief Rind ift aus einem doppelten Chbruch erzeugt ! es trennt mich won meiner Gattin und meine Gattin pon mir, wie es uns hatte verbinden follen. ed-bann gegen mich jeugen, mogen biefe berviichen Mugen ben beinigen fagen, daß ich in ben Armen einer anbere bir geborte; mageft bu fühlen, Ottilie, recht fühlen, bag ich jenen Rebler, jenes Berbrechen nnr im beinen Armen abbufon taun.

Horch! rief er aus, indem er auffprang und eis nen Schuft gu horen glaubte, gle bas Zeichen bas ber Major geben sollte. Es mar ein Idger, der im benachbarten Gebirg geschoffen batte. Es erfolgte nichts weiter: Eduard war ungebulbig.

Run erst fah Ottilie, daß die Sonne sich hinter die Berge gesenkt hatte. Noch juleht blinkte sie von den Femtern des obern Gebändes jurid. Entefenne dich, Eduard! rief Ottilie: Go lange haben wie ensbehrt, so lange geduldet. Bedenke was wir heibe Charlotten schuldig sind. Sie muß unger

Schliefellentschen, lakindelife nicht vorgreifen. In die Gie Geine, weim sie eswerzenut; wo nicht, so nung ich edwerzenut; wo nicht, so nung ich entscheidenig so der Masser die vermuthet. Wie manded kinn: vorkamen, das eine Erkleung soudert. Ik es wahrspeintisch, das eine Erkleung soudert. Ik es wahrspeintisch, das eine Kelleung neutsche Mielleicht sicht er dich auf in diesem strigendlich. Er hat Charlotten nicht getroffen, dus weiß ich: er kun ihr entwern gegangen sonn, deutsamn winsten vo sie hin war. Wie vielertei sille sied mäglich! Tas micht Jage maß sie erwartet mich mit dem Kinde dort eben?

Ottilie fprach in haft. Sie vief fich alle Moglichteiten gusammen. Sie war glücklich in Ednards Rähe und führte, daß sie ihn fest entsernen müsse. Ind viere, im beschnode viele, Gellebeert rief sie and viere, im beschnode viel Genard, indenfer sie gehorhe deinen Besehlen, dies Ednard, indenfer sie ern leidenschaftlich andelied und sie durm fest in seine Neme schoft: Sie amschlanz ihn mit den ihr vielen und beilare ihn auf das Zärtlichte an ihre vielen und beilare ihn auf das Zärtlichte an ihre vielen und beilare ihn auf das Zärtlichte an ihre vielen ihn; über liere häuster neg. Sie nähns ten; sie guinderer amander anjugestören; sie wähns ten; sie guinderer amander anjugestören; sie wähns den sie guinderer amande englichenen, stele: Kaffortub vonnenten sie gewattstum und schauerflich.

Die Sonne war untergegangen umbadibammerte

schon und dustete feucht um den See. Ottilie frand verwirrt und bewegt; sie sah nach dem Berghanse hinüber und glaubte Charlottens weißes Aleid auf dem Altan zu sehen. Der Umweg wer groß am See hin; sie kannte Charlottens ungeduldiges harren nach dem Kinde. Die Platamen sieht sie segen sich über, nur ein Wasserraum trenut sie vom dem Pfade, der sogleich zu dem Gebäude hinaussührt. Mit Sedanken ist sie schon drüben wie mit den Augen. Die Bedenklichkeit, mit dem Kinde sich auf's Wasser zu wagen, verschwindet in diesem Orange. Sie eilt nach dem Kahn, sie sührt nicht daß ihr herz pocht, daß ihre Fuße schmanken, daß ihr die Sinne zu vergeben drohn.

Sie springt in den Kahn, ergreist das Muder und stößt ab. Sie muß Gewalt brauchen, sie wiesderholt den Stoß, der Kahn schwankt und gleitet eine Strede seewärts. Auf dem linken Arme das Kind, in det linken Hand dus Buch, in der rechten das And, in det linken Hand dus Buch, in der rechten das Ander, schwankt auch sie und fällt in den Kahn. Das Ruber entsährt ihr, nach der einen Seite, und wie sie sich erhalten wilh Lind und Buch, nach der andenn, alles in's Wasser. Sie ergreist noch des Lindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Ausstehen. Die freie rechte Hand ist nicht hinceichend sich umzuwinden, sich auszusichten; endlich geslingtis, sie zieht das Lindsand dem Wasser, aber seine Augen sind geschlossen, och hat ausgen hört zu athmen.

In bem Augenblide tehrte ihre ganze Besonnenheit zurud, aber um besto größer ist ihr Schmerz. Der Kahn treibt fast in ber Mitte bes Sees, bas Auber schwimmt fern, sie erblidt niemanben am Mier und auch was hatte es ihr geholfen, jemanben zu sehen! Von allem abgesonbert schwebt sie auf bem trenissen unzugänglichen Elemonte.

Gie fucht Bulfe bei fich felbft. Go oft hatte fie von Rettung ber Ertrunfenen gebort. Doch am Abend ibred Geburtstages batte fie es erlebt Sie entfleibet bas Rind, und trodnet's mit ihrem Musfelingemand. Sie reift ibren Bufen auf und zeigt ibn jum erftenmal bem freien Simmel; jum erften= mal brudt fie ein Lebenbiges an ihre reine nadte Bruft, ach! und tein Lebendiges. Die falten Glieber bes ungludlichen Gefcopfe verfalteten ibren Bufen bis in's innerfte Berg. Unendliche Thranen entquellen ihren Augen und ertheilen ber Dberflache bes Erstarrten einen Schein von Barm' und leben. Sie lagt nicht nad, fie überhullt es mit ihrem Shawl, und burch Streicheln, Andriden, Anhauden, Ruffen, Ehranen glaubt fie jene Sulfemittel au erfeben, bie ibr in biefer Abgefdnittenbeit verfagt finb.

Alles vergebend! Ohne Bewegung liegt bad -Rind in ihren Armen, ohne Bewegung fteht ber Rahn auf der Waffersidde; aber auch hier laft ihr schones Gemuth sie nicht hulflos. Sie wendet sich nach oben. Anieend sinkt sie in dem Kahne nieber and hebt das enfarate Aind inkliciden Armen fiber ihm unfchuldige Benft, die an Weife und leilier und an Adite dem Maxmon:gleicht. Mit fenchem Wild fieht sie empor und duft. Hillensun dahen, wo ein zurtes herz die größen Fillenzun finden: hoffe, wenn es übereil mangelit.

Auch mendet i fie fiche nicht vergebens zur Gen Gternen, die ficon einzein bervorziehlinten abfangen. Ein funfter Wind enhebt fic und treibt, den Ann nach ben Platnunt.

## Bierzehntes Capitel

Sie eilt nach bem neuen Gebaube, fie ruft ben Chirurgus hervor, fie übergibt ibm bas Rink. Der auf alles gefaßte Mann behandelt ben garton Leiche nam flufenweise nach gewohnter Art. Ottilie fieht ibm in allem bei; fie fchafft, fie bringt, fie forati amar wie in einer andern Welt manbelnd: benn bad hochfte Unglud wie das hochfte Glud-verandert die-Auficht aller Gegenftanbe; und nur, ale nad allen durchgegangenen Wersuchen ber wadere Mann ben Roof fchittelt, auf ihre boffnungevollen gragen erft feweigenb, bann mit einem leifen Dein antwortet, perlift, fie bas Solafzimmer Charlottend, worin bieg alles gefcheben, und taum bat fie bas Bobngimmer betreten; fo faut fie, ohne ben Sopha er reichen gu tonnen, ericopft auf's Angelicht über den Tennich bin.

Chen hort man Charlotten vorfahren. Der Shi rurg, bittet die Umstehenden dringend zurück zu bleiben, er will ihr entgegen, sie vorbereiten; aber schon betritt sie ihr Zimmer. Sie findet Ottillen au der Erde, und ein Mädchen des Hauset stürgt the mit Geibrei und Meinen entocaen. Der Chirurg tritt berein und fie erfahrt alles auf einmal. Bie follte fie aber jebe Soffunng mit einmal aufge: ben! Der erfahrne, funftreiche, fluge Dann bittet fie nur bas Rind nicht ju feben; er entfernt fich, fie mit neuen Ankelten zu tanfden. Sie bet lich auf ihren Gopha gefest, Ottilie liegt noch an ber Erbe, aber an der Freundin Anie berangehoben, über bie ibr fcones Saupt bingefeuft ift. Der erztliche Freund geht ab und gu; er fceint fic um bes Rinb su bemaben, er bemabt fic um die Franen. Go tommt die Mitternacht berbei, die Todtenftille wird immer tiefer. Charlotte verbirgt fic's nicht mehr, das das Rind nie wieder in's Leben gurudfehre; fie verlangt es gu feben. Man bet es in warme wollne Eider reinlich eingehallt, in einen Rorb gelegt, ben man neben fie auf ben Gopba fest: nur bas Befichtden ift frei; rubig und foon liegt es ba.

Bon dem Unfall war das Dorf bald erregt worben und die Runde fogleich bis nach dem Gafthof
erschollen. Der Major hatte fich die befannten Wege
hinausbegeben; er ging um das haus herum, und
indem er einen Bedienten anhielt, der in dem Angebäude etwas zu holen lief, verschaffte er fich nabere Nachricht und ließ den Chirurgen herandrufen.
Dieser kam, erstannt über die Erscheinung seines
alten Gönners, berichtete ihm die gegenwärtige
Lage und übernahm es, Charlotten auf seinen Anblid vorzubereiten. Er ging hinein, fing ein ablei-

tendes Sefprach an und fahrte die Einbildungstraft von einem Segenfiand auf den andern, bis er endilich den Freund Charlotten vergegenwärtigte, deffen gemiffe Theilnahme, deffen Rabe dem Geifte, der Gesinnung nach, die er denn bald in eine wirkliche übergeben ließ. Genug sie erfuhr, der Freund stehe vor der Thur, er wisse alles und wunsche eingeslassen zu werden.

Der Major trat herein; ihn begrüßte Charlotte mit einem schmerzlichen Lächeln. Er ftand vor ihr. Sie hub die grünseidne Dede auf, die den Leichnam verbarg, und bei dem dunklen Schein einer Kerze erblickte er, nicht ohne geheimes Grausen, sein erstarrtes Sbenbild. Charlotte deutete auf einen Stuhl, und so saßen sie gegen einander über, schweisgend, die Nacht hindurch. Ottille lag noch ruhig auf den Knien Charlottend; sie athmete fanft, sie schlief, oder sie schien zu schlafen.

Der Morgen dammerte, das Licht verlosch, beibe Freunde ficiagen aus einem bumpfen Traum zu erwachen. Chariottte blidte den Major an und saste gefast: erklären Sie mir, mein Freund, durch welche Schickung tommen Sie hieher, um Theil an dieser Trauerscene zu nohmen?

Co ift bier, antwortete der Major gang leife wie fio gefragt hatte, — als wenn fie Ottilien nicht aufweden wollten — es ift bier nicht Zeit und Ort, ausruftzuhalten, Ginleitungen zu machen und fachte herau zu treten. Der Fall, in bem ich Sie finde, ift

ib ungehener, ibaf bas Bebentenbe Albfe wefhalb

Engeftand ihr barauf, sang ruhig und einfuh, ben Swet feiner Senbung, in fo fern Buard ihn abgefchitt hatte; ben Jwet feines Kommens, in fo fern fein focier Wille, fein eigenes Intereffe babei war. Se etrug beibes fehr gart, ben unfelchtig vor; Charlotte horte gelaffen gu, und fibien weber bweiter gu flaunen, noch unwillig gu fenn.

. Ale ber Major geenbigt batte, antwortetete Charbotte mit gang leifer Stimme, fo'bag er genothigt mar feinen Stubl beranguriten: In einem gaffe wie diefer tft, habe fchinide noch nie befunden; aber In ichnitiden babe ich mit immer grfage: wie wieb vo mergen fond? Ich fible: recht mobl, bag bes Bood von nichteren jest in meinen Sanden liegt; dind was birgu thun babe ife bei mir aufer Sweifel und balb ausgesprochen. Sch. winige in bie Get: bung. Da batte neich früher bagu entfiblieben fol-Ben ; thurth imein! Banbern, mein Biberfiteben babe Thibadining getibret. Es find gewiffe Binge, ble fich bud Schiefe Lyarthadig vooninmt. "Bergebenis bag Bernunft und Dugend, Pflich und and heilige fic ihm in ben Deg ftellen; es foll etwas geftbeben was ihm recht ift, was une nicht techt feint; und fo greift: es gulett burch, ithe mogen und gebatten Wie Wir wollen,

"Woch wie Just ficht "Spentith will bud Schles Pal' melnen Agenen Bunfo, meinen Ligenen Boefin, gegen bie ich unbedachtam gehanbelt, wiedes in ben Beg bringen. Sabe ich nicht felbft foon Sutilian und Bonasben mirals bat foitlichfte Baar mifemmengebathes Sabe ith nicht felbft beibe einander au mibern gefudt? Daven Sie nicht felbit, mein Freund, Mitwiffer biefes Plane? . Und waram formt' ich bem Sigenfint eines Dannes nicht pom mabrerabite unterfdelben?' Barnnt habmitt tibie hand an da imale greundin ihn und eine anbre Battin giddlich gemachtibite? Alkib Betrachten Sie nur biefe ungifidliche Schlummernbe! 3ch gittere vor bem Angenblice, wenn fit and floren balben : Arbbenfolafe june Benndsfeun ferinatit: Mie foll fer leten, wie foll'fe fich toofen, wentt'ffe midit foffen Bann, burd ihre Riebe Bhiarben ball sei cofeben. was fit ihm uis Berfgeng bee'wurderbar ften Bufalle gerandt hat? Und fel Santi fon alleg mirbergeben und ber Reigung, nach ber Leibenfchifft, mit ber fie ihn liebt. Wermag bie Liebe alles zu bothen, fo verning the woch vielmedr, tilled in ermen: In mid batfip biefem Augen Bitt' mitte denist medet: 5 34 5 MY

Dentfernen Steifich in ber Stille, Aleber Rejor. Gagen Stei Gbaarben, biff ich in bie Schitching minge, daß ich ihm, Ihnen, Metflern die gange Cache eingelotten iberlaffer daß ich um meine fanfstigten genen berlaffer daß in jedem Sinne feine tanne. Die will jedes Papier unterfereiben, bust inne mit biffigte aler ihner verlange mur witht

von mir, daß ich mitwirte, bag ich bebente, bag ich berathe.

Der Major stand auf. Sie reichte ibm ihre hand über Ottilien weg. Er brudte feine Lippen auf diese liebe hand. Und fur mich, was darf ich hoffen? lispelte er leife,

Laffen Sie mich Ihnen bie Anwort, schnibig bleiben, verfeste Chanlatte. Wir haben nicht versicht, unglücklich, so werden; aber auch nicht verdient zusammen gläcklich an fepn.

Der Majar entfernte sich, Charlotten tief im herzen beliegend, ohne jedoch das arme abgeschiebene Kind bedauern zu tommen. Ein foldes Opfer schien jum nathig zu ihrem alleitigen Silde. Er bachte sich Ottilien mit einem eignen Kindiauf dem Arm, als den vollfommensten Erfah far das, was sie Educaden geraubt; er dachte sich einem Sohn auf dem Schoole, der mit mehrerem Bachtifein Edenbild trige, als der abgeschiedene

So schmeichelnde Soffamsen und Wildvege nach ihm durch bie Gegle, ale er auf dem Midwege nach dem Galibofe Eduarden sand, der bie gangei Macht im Freien den Major appartet batte, da ihm Jein Feuerzeichen, sein Dannerlaut ein glackliches Gelinsen verkinden wollte. Er wuste bereite von dem Unglick und auch er, auftatt das arme Geschöpf zu behauern, sah diesen Fall, ohne sich sant gasteben zu wollen, als eine Tigung an, wollten isdes Hinsuppisch an seinem Siche auf einnen bereits an seinem Schale auf einnen bereits an seinem Schale auf einnen bestelst ware.

Mar leicht lief miffe baber beneb ben Mejer bempe gen, ber ihm schnell ben Entschluß seiner Gettin verfändigter, nieber nach jenem Dorfe, und sobann nach ber Leinen Stadt zuwickniehren, wo fie bus Nächte übrriegen und einselten mollten.

Charlotte fach, nachem ber Major fie verlaffen beite, nar wenige Minutan in ihne Betrachtungen nanfenfte, denn fagleich richtete Stille fich auf, ihre Grendin mit graben Augen andlidend. Erft erhab fie fich von dem Schoofe, dann von der Erde und kand vor Scholotten.

Bum amentenmal - fo begann bas itrelice Rind mit einem unüberwindlichen aumuthigen Ernft - jum ameptenmal miderfahrt mir beffelbige. Du fagtelt mir einft: es begegne den Menfchenin ihrem Beben oft Mehnliches auf abnitide Beife, und inne mar in bedentenden Angenbliffen. Ich finde mun bie Remertung mabr, nub bim gebrungen bir ein Befenntuff gu machen. Rung nach meiner-Mutter Tobe-ald ein Bleines Kind, bette ich meinen Schume mel an dich geriete; bu fafelt auf bem Sopha mie jest: mein Saupt lag auf beinen Anjen, ich fchlief nicht, ich machte nicht; ich folummerte. 3d vernahm alles was um mich vorging, befonders alle Meben febr beutlich; und bod fannte ich mich nicht regen, mich nicht äußern, und wenn ich auch gewallt hatte, micht andenten, bas ich meiner felbft mich besmift fühlte. Damale fprachft bu mit einer frenne bin über micht du bedauerteft-mein Schicfal, als

eine arme Waife in der Belt geblieben zu fepn; du schilbertest meine abhängige Lage und wie mistige es um mich stehen tonne, wenn nicht ein besondere Stückstern über mich walte. Ich saste alles wohl und genau, vielleicht zu streng, was du für mich zu wünschen, was du von mir zu fordern schienst. Ich machte mir nach meinen beschräutten Einsichten bierüber Sesehe; nach biesen habe ich lange gelebt, nach ihnen war mein Thur und Lassen eingerichtet, zu der Zeit da du mich liebtest, für mich sotzelt, da du mich in dein haus aufnahmest, und auch noch eine Zeit hernach.

Aber ich bin aus meiner Bahn geschritten, ich habe meine Gefete gebrochen, ich habe sogar das Gefühl berselben verloren, und nach einem schredtlichen Ereignif flarft du mich wieder über meinen Bustand auf, der jammervoller ist als der erste. Auf deinem Schoose ruhend, halb erstarrt, wie aus einer fremden Welt vernehm' ich abermals deine leise Stimme über meinem Ohr; ich vernehme, wie es mit mir selbst ausseleht; ich schaudere über mich selbst; aber wie damals habe ich auch dießmal in meinem halben Todtenschlaf mir meine neue Bahn vorgezeichnet.

Ich bin entschloffen, wie ich's war, und woju ich entschloffen bin, mußt du gleich erfahren. Eduard's werb' ich nie! Auf eine schreckliche Weise hat Gott mir die Augen gebffnet, in welchem Verbrechen ich befangen bin. Ich will es bufen: und niemand ge-

bente mich von meinem Borfat abzubringen! Darnach, Liebe, Befte, nimm beine Maßregeln. Laß ben Major zurudfommen; ichreibe ihm, daß feine Schritte geschehen. Wie angfilich war mir, daß ich mich nicht ruhren und regen fonnte, als er ging. Ich wollte auffahren, aufschreien: du sollteft ihn nicht mit so frevelhaften hoffnungen entlaffen.

Charlotte fab Ottiliens Justand, fie empfand ihn; aber sie hoffte burch Zeit und Botstellungen etwas über sie zu gewinnen. Doch als sie einige Worte aussprach, die auf eine Zufunst, auf eine Milberung bes Schmerzes, auf hoffnung deuteten: Nein! rief Ottilie mit Erbebung: sucht mich nicht zu bewegen, nicht zu hintergehen! In dem Augenbick, in dem ich erfahre: du habest in die Scheidung gewilligt, busse ich in demselbigen See mein Beraehen, mein Berbrechen.

## Aun frehntes Capitel.

. Menn fich inficinem albitlichen friedlichen gu: fannuenleben Bermandte, Breunde, handgenoffen, mehr ald withis und billig ift, von bent unterhalten manigefficht ober gefchohen foll; wenn fie fich einander ihre Borfibe, Unternehmungen, Befchaftigun: gon-wiederhalt mittheilen, und ohne gerade wechielfeitigen Math anzunehmen, boch immer bas ganne Reben Bleichfam rathfiblagent behanbeln: fo finbet man bagegen, in michtigen Momenten, eben be wo es foeinen follter ber Menfc bebarfe fremben Beiftanbes, frember Beffatigung am-allermeiften, daß fich die einzelnen auf fich felbft gurudzieben, jebes für fich ju handeln, jebes auf feine Beife au mirten ftrebt, und indem man fic einander die einzelnen Mittel verbirat, nur erft ber Ausgang, bie 3mede, bas Erreichte wieber jum Gemeingut werben.

Nach fo viel wundervollen und ungludlichen Ereigniffen war denn auch ein gewiffer filler Eruft über die Frennbinnen gefommen, der sich in einer liebendwurdigen Schonung außerte. Sang in der Stille hatte Charlotte das Rind nach der Capelle gesendet. Es ruhte dort als das erfte Opfer eines ahndungs-

vollen Berbangniffes.

Garlotte tehrte fich, fo viet es ihr möglich war, gogen bas Leben zurute, und hier fand fie Ottillen guerft, die ihred Beiftandes bedunfte. Sie beschäftigte fich vorziglich mit ihr, ohne es jeduch metten zu laffen. Sie wußte wie fehr das himmlische Kind Guarden liebte; fie hatte nach und nach die Scane die dem Unglike vorsten gegangen war, herandgeforficht, und jeden Umftand, theils von Ottilien selbst, theils durch Briefe des Majors erfahren.

Ottilie von ihrer Seite erleichterte Sparlotten for bad augendlitliche Leben. Sie war offen, ja gesprückig, aber niemals war von bem Gegenwärtigen ober Inry Bergangenen die Rede. Sie habte fiets aufgemerkt, fiets berbachtet, fie wußte viel; bas kam jest alles zum Borfchein. Sie unterhielt, fie gerftreute Charlotten, die noch immer die fillie hoffnung nabote, ein ihr fo werthes Paar verbunden ju feben.

Allein bei Otvillen hing es anders jusammen. Sie hatte das Geheimnis ihres Ledensganges der Freundin entdeckt; sie war von ihrer frühen Einschaftung, von ihrer Dienstäarleit entbunden. Dund ihre Neue, durch ihren Entschinf sibite sie sie bedurfte teiner Sewalt mehr Mitgelinds. Sie bedurfte teiner Sewalt mehr ihrer sich sobiet; sie bedurfte feiner Sewalt mehr ihrer sich sobiet; sie hatte sich in der Liese ihres Herzens nur unter der Bedingung der volligen Entsagens verziehen, und diese Bedingung war für alle Jusunft unerlässich.

So verfloß einige Beit, und Charlotte fahlte, wie fehr hand und Park, Seen, Felfen- und Baumsgruppen, wur traurige Empfindungen täglich in ihmen beiden erneuerten. Das man den Ort verändern muffe, war allzu deutlich; wie es geschehen solle, nicht so leicht zu entscheiden.

Sollten die beiden Frauen jusammenbleiben? Eduards früherer Wille schien es zu gebieten, seine Erkfarung, seine Drohung es nothig zu machen: allein wie war es zu verkennen, daß beide Frauen, mit allem guten Willen, mit aller Nermunft, mit aller Anstrengung, sich in einer peinzlichen Lage neben einander befanden. Ihre Unterbaltungen waren verweidend. Manchmal mochte man gern etwas nur halb verstehen, öftere wurde aber boch ein Ausbruck, wo nicht durch den Bertand wenigstens durch die Empfindung, misbeutet. Man fürchtete sich zu verleben, und gerade die Furcht war am ersten verlebbar und verlebte am ersten.

Wollte man den Ort verändern und fich jugleich, wenigstend auf einige Zeit, von einander trennen; so trat die alte Frage wieder hervor: wo sich Ottilie hindegeben solle? Jenes große reiche Haus hatte vergebliche Versuche gemacht, einer hoffnungsvollen Erbtochter unterhaltende und wetteifernde Gespielinnen zu verschaffen. Schon bei der lehten Anwesenheit der Baronesse, und neuerlich durch Briefe, war Charlotte aufgefordert worden, Ottilien dorthin zu senden: jeht brachte sie es abermals zur Sprache.

Ottilie verweigerte aber ausbrudlich babin ju gehen, wo fie basjenige finden murbe, mas man große Belt au nennen pfleat.

Laffen Sie mich, liebe Taute, sagte fie, bamit ich nicht eingeschränkt und eigensinnig erscheine, dasjenige aussprechen was zu verschweigen, zu verberzen in einem andern Falle Pflicht wäre. Ein seltsom ungludlicher Mensch, und wenn er auch schuldsod wäre, ist auf eine fürchterliche Weise gezeichnet. Seine Gegenwart erregt in allen die ihn sen, die ihn gewahr werden, eine Art von Entschen. Jeder will das Ungeheure ihm ansehen was ihm anserlegt ward; jeder ist neugierig und angstlich zugleich. So bleibt ein Haus, eine Stadt, worin eine ungeheure That geschehen, jedem furchtsbar der sie betritt. Dort leuchtet das Licht des Tazges nicht so hell, und die Sterne scheinen ihren Glanz zu verlieren.

Bie groß, und boch vielleicht zu entschuldigen, ift gegen solche Ungludliche die Indiscretion der Menschen, ihre alberne Zudringlichkeit und ungeschiette Gutmutbigkeit. Berzeihen Sie mir, daß ich so rede; aber ich habe unglaublich mit jenem armen Mabchen gelitten, als es Luciane aus den verdorgenen Zimmern des Sauses hervorzog, sich freundlich mit ihm beschäftigte, es in der besten Abssetz zu Spiel und Lanz nothigen wollte. Als das arme Kind bange und immer banger zuleht sich und in Ohnmacht sant, ich es in meine Arme faste,

Die Gefalfcieft erfcirent aufgoregt und feber deft recht neugierts auf die Ungliefelige word: die dachte ich nicht, daß mir ein gleiches Schuffel bevorftebe; uber mein Mitgefühl; fo wahr und lebhaft, de noch lebendig. Zest faint ich mein Mitcelben gegen nich felbft weuden und mich hiten, daß ich eiche zu abne lichen Auftrieben Mulaf-gebe.

Du wirft aber, liebes Aind, vorseite Spurlotte, bem Andlick bet Menfchen bich niegends entziehen können. Abffer haben wir uicht, in defen sonk eine Freisatt für folche Gefähle zu finben war.

Die Einfankelt mucht nicht die Jeefkant, liebe Einte, verfeste Ofiliei. Die schabenowethofte Freifintt ist da zu fuchen, wo wir thatig som konten. Alle Bufungen, alle Entbehrungen flud todneibege gerignet und einem ahndungsvollen Geschiet zu entziehen, wenn es uns zu verfolgen entschem Seichen fft. Nur, wenn ich im muftigen Justande verfielt zur Schau dienen foll, bann ift fie mir widenakrite zur Schau dienen foll, bann ift fie mir widenakrite, nut fingsfigt mich. Fliebet mun mich aber formich, bet der Arbeit, unermädet in meiner Pflicht, dann finn ich die Blüte eines seben aushalten, weil the die gettlichen nicht zu schen beauche.

Ich mußte mich fibr irren, venfebte Charlotte, wenn deine Reigung bich nicht zur Paffen im unfereige.

In, verfette Ottiffe, ich lauene es uiten ibn bente ebinfrate fine giadliche Weftmunnig, Ander

auf dem gewöhnlichen Wege zu erziehen, wenn wie auf dem sonderbarften erzogen werden. Und sehen wir nicht in der Seschichte, daß Menschen, die wergen großer sittlicher Unfalle sich in die Wisten zur rüchwagen, dort seineswegt, wie sie hossten zur der vorgen und gedeut wuren. Sie wurden gurüntzer rusend bie Weiten zu der wurden gurüntzer rusend bie Weit, um die Verierben auf den wachten Weg zu sähren; und wer konnte ed bossen als die in den Irrgängen des Lebens schon Eingeweihten! Wie wurden derusen den Ungludslichen beigustehen, und wer vermochte das eher als sie, deuen tein indiches illndeil mehr begrunen Sanntei

Du wihlft eine fonderbare Westlammung, verfoste Charlotte. Ich will die nicht widerstrehen; es mag sepn, wenn auch nur, wielich hoffe, auf Burke: Jest.

Wie shir banke ich Ihmen, fagte Otilie, daß Sie mir biesen Versuch, biese Erfahrung gönnen wollen. Simmeliche ich mitweicht zu febry sondl es wie glätten. An jewem Dote will ich micherinnern, wie mande Pröfungen ich untgestanden, und wie Win, wie nichtig sie waren gegen die, die ich nach her erfahren muste. Wie heiter werde ich die Nertegeneheben der jungen Auffahöllunge betrachten, bei ihren Lichen Schnecken und sie mit beiser Jand aus allen Keinen Wertrungen herdubstätzen, Der Glättiche ist wicht gerignet Glättichen vorzus feben: est liegt in der menschlichen Noter; immer mehr von fich nicht wen andern zu fardern je mehr

man empfangen hat. Rur ber Ungladliche ber fich erholt, weiß für sich und andre das Gefühl zu nahren, daß auch ein maßiges Gute mit Entzüden genoffen werben foll.

Las mich gegen beinen Borfat, fagte Charlotte julest nach einigem Bebenken, nach einen Einwurf anführen, ber mir ber wichtigfte scheint. Es ist nicht von bir, es ist von einem Dritten die Rebe. Die Sesinnungen des guten vernunftigen frommen Sehulfen sind dir befannt; auf dem Wege den du gehft, wirst du ihm jeden Lag werther und nnentbehrlicher sepn. Da er schon jeht, seinem Sesühl nach, nicht gern ohne dich leben mag, so wird er auch tunftig, wenn er einmal deine Mitwirkung gewohnt ist, ohne dich sein Sesschäft nicht mehr verwalten können. Du-wirst ihm anfangs darin beistehen, um es ihm hernach zu verleiden.

Das Gefchid ift nicht fanft mit mir verfahren, verfebte Ottille; und wer mich liebt, hat vielleicht nicht viel Besseres au erwarten. So gut und verständig als der Freund ist, eben so, hoffe ich, wird sich in ihm auch die Empsindung eines reinen Bershältnisses zu mir entwickeln; er wird in mir eine geweihte Person erblicken, die nur dadurch ein unsgeheures Uebel für sich und ander vielleicht anfanwiegen verwag, wenn sie sich dem Heltigen widmet, das und unsstädichten ungebend allein gegen die ungesheuren zuhringenden Mächte beschiernen kunn.

Charlotte nahm alles was das liebe Lind fo berglich geaußert, zur ftillen Ueberlegung. Sie hatte verschiedentlich, obgleich auf das leiseste, ans geforfet, ob nicht eine Annaherung Ottiliens zu Ebnard bentbar sep; aber auch nur die leiseste Erwähnung, die mindeste haffnung, der kleinfte Werzbacht schien Ottilien auf's tiefste zu rühren; ja sie sprach sich einst, da sie es nicht umgehen konnte, hierüber ganz beutlich aus.

Benn dein Entidluß, entgegnete ibr Charlotte, Eduarden zu entfagen, fo feft und unveranderlich ift, fo bute bich nur vor ber Befahr bed Bieberfebens. In ber Entfernung von bem geliebten Gegenftande icheinen wir, je lebhafter unfre Reigung ift, befto mehr herr von und felbft ju merben, in: bem wir die gange Gewalt der Leibenfchaft, wie fie fic nach außen erftredte, nach innen wenden; aber wie bald, wie gefdwind find wir aus biefem Irrthum geriffen, wenn basjenige, was wir entbebren zu fonnen glaubten, auf einmal wieder als unentbebrlich por unfern Augen feht. Ebue jest was bu beinen Buftanden am gemaßeften baltft; prufe bich, ja veranbre lieber beinen gegenmar: tigen Entichluß; aber aus bir felbit, and freiem mollendem Bergen. Lag bich nicht gufällig, nicht burd leberrafdung, in die vorigen Berbaltniffe wieder bineinzieben: dann gibt es erft einen Swiefpalt im Gemuth ber unertraglich ift. gelagt, ebe bu biefen Schritt thuft, ebe bu bic

von mir entfernst und ein neues Leben anflingst, bus bich wer weiß auf welchel Boge leitet; fo. ber bente noch einmab, ob du benn wioklich für alle Butunft Eduarden entfingen Tannsti. Sast du dich aber bierz bestamt, fo swießen wie einen Bund, duß du dich nicht ihm nicht einlassen wille, felbet wicht in eine Unternodung, wonn er dich auffte den, woffn er sich zu dir drängen sollte. Detite besann sich nicht einen Augenbliet, sie gab Chaertotten bas Wort, das fie fich schon felbst gegeben hatte.

Mun aber schwebte Charlotten immer nach jone Beogung Stuntes vor ber Seele, daß er Ottilien mur so lange entfagen könne, als sie sich von Share betten nicht trennte. Es hatten sich zwar seit ber gett die Umstände so verändert, es wur so maus derlei vorgefallen; daß-jenes vom Augendlikt som abgedeungene Wort gegen die folgenden Greignisse sint unfgehoben zu achten war; dennoch wollte sie auch im entsterntesten Sinne weder etwas wagen, noch etwas vornehmen das ihn verlegen tonnte, und so sonte Mitter in diesem Falle Eduards Gefinsungen erforschen.

Mittler hatte feit bem Tobe bes Ainbes Space lotten' bftere, obgleich nur auf Augenblide, ber fucht. Diefer Unfall, ber ihm die Bieberdereinisgung beiber Gatten hocht unmahrichenlich machte, wiebe gewaltfam auf ihn; aber immer nach feiner Ginnedweise hoffend und ftrebend, freute er fich unn in Stillen über ben Entichtig Ottlieus. Er

vertraute der lindernden vorfberziehenden Zeich dachte noch immer die beiden Gatten gusammenzun beiten und sach diese leidenschaftlichen Bowegungen mur ale Prüfungen ehelicher Liebe und Erene nn.

Chertatte hatte gleich anfange ben Major von Attiliens, erfter Erlärung schriftlich unterrichtet, ihn auf das instandigste gebeten, Shusten bahin zu vermögen, daß leine weiteren Schritte grschafen, daß wennich von der fichnen Aindes sich wieder hereftelle. Auch von den spätern Ereignissen und Gessennungen hatte sie das Möthige mitgetheilt, und nun war freilich Mittlern die schwierige Ausgabe übertragen, auf eine Beränderung des Zustandes Shusenden vorzubereiten. Mittler: aber, wohlmissend, daß daß man das Geschehene sich eher gefallen läße, als daß man in ein noch zu Geschehende einwilligt, überredete Charlotten: es sey das beste, Ottilien gleich nach der Pension zu schieden.

Defhalb wurden, sobald er weg war, Amfalten zun Reise gemacht. Ottilie pacite zusammen, aber Sharbette sah wohl, daß fie weder das schwe Koffenden, nach ingand etwas darans mitgenschwen fich anschiefte. Die Frenndin schwieg und ließ dus schweigende Kind gewähren. Der Tag der Abrekle Sam horbet; Charlottens Wagen sollte Ottilion den ersten Sag die in ein bekanntes Nachtnurtier, dem gepepten bis in die Penson bringen; Nannpsollte sie begleiten und ihre Dienerin bleiben. Das

leidenfcaftliche Dabben batte fich gleich nach bem Lobe bes Rindes wieber an Ottilien gurudgefunben und hing nun an ihr wie fonft burd Ratur und Reigung; ja fie fcbien, burch unterhaltenbe Rebfeligfeit, bas bisber Berfaumte wieder nach: bringen und fich ihrer geliebten herrin vollig wibmen ju wollen. Sang außer fich war fie nun über Das Glud mitzureifen, frembe Gegenben gu feben, ba fie noch niemals außer ihrem Geburtsort gemefen, und rannte vom Schloffe in's Dorf, ju ihren Eltern, Bermandten, um ihr Glud ju verfandigen und Abichied ju nehmen. Ungludlicherweise traf fie babei in bie Simmer ber Mafertranten und empfand fogleich bie Folgen ber Auftedung. Man wollte die Reife nicht auffchieben; Ottilie brang felbit barauf: fie batte ben Beg icon gemacht, fie fannte bie Bittheleute bei benen fie ein-Tebren follte, ber Ruticher vom Schloffe führte fie; es mar nichts ju beforgen.

Charlotte widerfehte fich nicht; auch fie eilte schon in Gedanken aus diesen Umgebungen weg, nur wollte fie noch die Immer die Ottilie im Schloß bewohnt hatte, wieder für Ednarden einrichten, getade so wie fie vor der Ankunft bed hauptmanus gewesen. Die hoffnung ein altes Glud wiederherzustellen flammt immer einmal wieder in dem Menschen auf, und Charlotte war zu solchen hoffnungen abermals berechtigt, ja genothigt.

## Sedzehntes Capitel.

Ale Mittler getommen mar, fich mit Ebuarben ifter bie Sathe ju unterhalten, fand er ihn allein, ben Ropf in die rechte Sand gelebnt, den Arm auf ben Eifch gestemmt. Er foien febr ju leiben. Plagt 3hr Kopfweh Sie wieber? fragte Mittler. Es plagt mich, verfeste jener; und boch fann ich es nicht haffen: denn es erinnert mich an Ottilien. Bielleicht leibet auch fie jest, bent' ich, auf ihren linken Arm geftubt, und leibet mobl mehr als ich. Und marum foll ich es nicht tragen, wie fie? Diefe Schmerzen find mir beilfam, find mir, ich tann beinah fagen, munichenswerth: benn nur machtiger, beutlicher, lebhafter fowebt mir bas Bild ihrer Gebulb, von allen ihren übrigen Borgugen begleitet, por ber Seele; nur im Leiben empfinden mir recht volltommen alle die großen Gigenschaften, die notbig find um es au ertragen.

Ale Mittler ben Freund in biefem Grade refignirt fand, hielt er mit feinem Anbringen nicht gurud, das er jedoch flufenweife, wie der Gedante bei den Franen entfprungen, wie er nach und nach jum Borfat gereift mar, historisch vortrug. Ebuard außerte fich taum bagegen. Ans bem Benigen mas er fagte, ichien hervorzugehen, baß er jenen alles überlaffe; fein gegenwärtiger Somerz ichien ihn gegen alles gleichgultig gemacht zu haben.

Raum aber mar er allein, fo stand er auf und ging in dem Almmer hin und wieder. Er fühlte feinen Schmerz nicht mehr, er war ganz außer sich basissisten. Schnu unten Mithlers Ergühlerun fatte die Einhibbungstanstriben Kibbenden fich lebhaft; anzungen: Er sah Ottilien, allein oder so gut als als ein, auf wohlbetanntem Weger, in einem gewohnten Wittebanse, dessen Linnver er so oft betweten; er dieberiegte wicht; er mintelen, er wollbermur. Er maßte sie son; fein fine sprochen. Physip; merum, mast die son; fein; fie sprochen. Physip; merum, mast die son; spriftspre splikes danon sonnte die fine sicht, feine kannt sonnte die fine sicht nicht, er minker. Er widenstand nicht, er minker.

Der Kannmerbinner wand in's Dermauen game gen, med erforsche foglaich Tag und Stunde, wann Ottilie erigen wiche. Der Margen beach un; Eduard fündlie erigen wiche. Der Margen beach un; Eduard fündlie nicht, undergleibet sich gest en. Abbim an begehan, wo Stille übernachten sollte, Er fem unz allgmeitig dort au; die überraschte Brithin empfing ihn mit Freuden: sie war ihm ein graßes Familians sind schuldig geworden. Er hatte ihrem Gohn, der als Goldat sich sehr brangspalten, ein Ehrenzeichen unschafft; indem er deffen Shat, wobei er allein aegemmättig gemelen, herqushoh, mit Gifer bis som den

ben getofeten brachte und bie Binberniffe einiger Mithodienveit übermand. Gie mußte nicht, was fie din alles ai Liebe thun follte. Sie taumte foniell hi ibrer Dubftube, bie freitich bild guglelich Gueberobe ind Worthithstaminter war, mogfichft gufanimen; allete er tunbigte ibr'bie Antanft eines Rrauengimmere an, bie bier bereingleben foute, und ließ fut'fit efne Rummet billen' auf bein Bande nothbutftig einrichten. Der Wirthin erfofen bie Gade genelmuthvoll, und es war ihr angeliehm, ibreit Gonner, bet fich babei fest intereffirt und thatig zeigte, etwas Sefaniges ju erweifen. Und er, mit dielbet Empfinbung brachte er bie lange Beit bis aith Abend hin! Er befrachtete bas Biminer einige utifier, in bent'et fie feben follte; es fofen ibin in feinet gangen baudlichen Geltfanteit ein binimilifalet Anfenthalt. Bod bachte er fich urcht alles airs, 'ob er Ditilien übertigien, ob er fle vorbereiten follte! Enblich gewann bie leptere Meinung Dberhand; er fette fich bin und forieb. Dief Blatt follte fie entbfanden.

## Conard an Ottillen.

Inden on blefen Brief liefest, Geliebteste, bin ich in beiner Raffe. Du must nicht erschrecken, bith wicht enteren; bu hast bon mir nichts zu bestirchten. Ich werbe mich nicht ju bir brangen. Du febft mich nicht ever als bu es ertaubit.

Bedenke borher beine Lage, bie meinige. Bie febr banke ich bir, daß du keinen entscheidenden Schritt zu thun vorhaft; aber bedeutend genug ist er, thu ihn nicht! hier, auf einer Art von Scheideweg, überlege nochmals: kannst du mein sepn, willt du mein sepn? D du erzeigst und allen eine große Bohlthat und mir eine überschwängliche.

Las mich bich wiedersehen, bich mit Freuden wiebersehen. Las mich die schone Frage mundlich thun,
und beantworte sie mir mit deinem schonen Selbst.
An meine Brust, Ottilie! hieber, wo du manchmal
gerubt bast und wo du immer bingeborst! —

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, sein Sochitersehntes nahe sich, es werbe nun gleich gesenwärtig sepn. Zu dieser Thure wird sie hereintreten, diesen Brief wird sie lesen, wirtlich wird sie wie sonst vor mir dastehen, deren Erscheinung ich mir so oft herbeisehnte. Wird sie noch dieselbe sepn? hat sich ihre Gestalt, haben sich ihre Gestanungen verändert? Er hielt die Feder noch in der Hand, er wollte schreiben wie er dachte; aber der Bagen rollte in den hof. Mit süchtiger Feder sehte er noch hinzu: Ich hore dich sommen. Auf einen Augenblid leb wohl!

Er faltete ben Brief, überschrieb ibn; jum Sicgeln war es ju fpat. Er fprang in bie Rammer, burch bie er nacher auf ben Gang ju gelangen wußte, und Augenblick fiel ihm ein, baf er bie Uhr mit bem Petschaft noch auf ben Tifch gelaffen. Sie

follte biefe nicht zuerft feben; er fprang gurud und bolte fie gludlich weg. Bom Borfaal ber vernabm er icon die Birthin, die auf bas Bimmer losging, um es bem Gaft anzuweifen. Er eilte gegen bie Rammerthur, aber fie mar jugefahren. Den Schluf= fel batte er beim Sineinfprengen herunter geworfen, ber lag inmendig; bas Solof mar jugefonappt und er flund gebannt. Beftig drangte er an ber Thure; sie gab nicht nach. O wie batte er ge= minicht als ein Geift burd die Spalten zu ichlupfen ! Bergebeus! Er verbarg fein Geficht an ben Thurpfoften. Ottilie trat berein , die Birtbin , ale fie ibn erblidte, jurud. Auch Ottilien fonnte er nicht einen Augenblic verborgen bleiben. Er menbete fich gegen fie, und fo ftanden die Liebenden abermals auf die feltfamfte Beife gegen einander. Sie fab ibn rubig und ernithaft an, obne por oder gurudgugeben, und als er eine Bewegung machte, fic ibr ju nabern, trat fie einige Schritte jurud bis an ben Tifch. Auch er trat wieber jurud. Ottilie, rief er and, lag mich bas furchtbare Someigen brechen! Sind wir nur Schatten, die einander gegenüber feben ? Aber vor allen Dingen bore! es ift Bufall, daß du mich gleich jest bier finbeft. Deben bir liegt ein Brief, ber bich vorbereiten follte. Lies, ich bitte bich, lies ihn! und bann beschließe mas du fannft.

Sie blidte berab auf ben Brief und nach einigem Befinnen nahm fie ihn auf, erbrach und las ibn.

Bebente borber beine Lage, bie meinist febr bante ich bir, bag du feinen entendenin Schritt gu thun vorhaft; aber bedeutend gemit er, thu ihn nicht! hier, auf einer Arron Shen weg, überlege nochmale: tannft bu mein fen, mit bu mein fen? D bu erzeigft und allen die grif Abolthat und mir eine überschwänglicht.

berfeben. Lag mich bie fcone Frage mindlichter und beantworte fie mir mit beinem fconen Erd un meine Bruft, Ottilie! hieber, wo bu mandmi gerubt baft und wo du immer bingeborft!

Indem er schrieb, ergriff ihn das Gefühl, fic. Bochstersebntes nabe fich, es werde nun gleich is genwärtig sevn. Bu dieser Endre wird fie berüttreten, diesen Brief wird fit irtlic wird wie sonst vor mir hollen wird fichte wird wir sonst vor mir fo oft herbilsebne we nen diese fepu ? Pat fich in the state fich att.

andin: follte biefe midit mierit in - Kind bolte fie glidfint mes. ding er icon bie Mintein. fic auf um ce bem Boff angen nb nun Sammerthür, die ... mur ein fel batte er beim friem er molle fen, ber lag inmuntie: idweigt. und er frant griener. no, ob fie Chure; fie gett mit .... g! fie, mit municht als ein Son einem fanf: pfoffen, generation ibn rebliere. per uptes, Er eilt fich grace fire many Dle ju geben; aber auf bie fellen Mis jur Stube binthe cable and --gen. Der Statfcher fe gurnd; Ednard M niles (ernungani in in in in Eife.

and, let me

Ohne die Miene ju verandorn hatte fle ihn gelefen und so legte fle ihn leife weg I bann dendte fie die flachen, in die hohe gehobenen Sande gusammen, führte fle gegen die Brust, indem fle fich nur wenig vorwärts neigte, und sah den dringend Fordernden mit einem solchen Blist an, daß er von allem abzustaben genöthigt war, was er verlangen oder wunsichen mochte. Diese Bewegnng zerrif ihm das herz. Er sonnte den Anblid, er konnte die Stellung Ditiliens nicht ertragen. Es sah völlig and, als murde sie in die Anier finden, wonnt er beharrte. Er eilte verzweiselnd zur Thur hinaus und schierte die Wieblin zu der Einsamen.

Er ging auf bem Vorfael auf und ab. Ed war Racht geworben, im Jimmer blieb we ftille. Enbilich trat die Wirthin heraus, und zog ben Schliffel ab. Die gute Frau war gerühre, war verlegen, fie wußte nicht was fie thun follte. Inieht im Wogigehen bot fie ben Schluffel Buarden an, ber ihn ablehnte. Sie lief das Licht freben und enbfernte fich.

Ebuard im tiefften Schlummer warf fich auf Ottillend Schwelle, bie er mit feinen Spranen benehte. Jammervoffer brachten taum jemald in folder Ribe Liebende eine Bacht au.

Der Cag brach an; ber Antscher trieb, ble Wirthin schloß auf und trat in bae Bimmer. Sie fand Ottilien angelleibet eingeschlafen, sie ging gurud und winkte Ebnarden mit einem theilushmenden Lächeln. Beibe traten vor bie Schlafende; aber

auch biefen Anblid vermochte Eduard nicht auszu: halten. Die Birthin magte nicht bas ruhige Rind ju meden, fie feste fich gegenüber. Endlich ichlug Ottilie die iconen Augen auf und richtete fich auf ihre guße. Sie lehnt bas Fruhftud ab, und nun tritt Edunudwer fie. Er bittetfie inftanbig nur ein Bort ju reben, ihren Billen ju erflaren; er wolle allen ihren Billen, fdwort er; aber fie fdmeigt. Rodnmid fragt er fie liebevoll und brimend, ob fie ibm angeboren wolle 3 Bio lieblich bewegt fie, mit niedergeschlagenen Augen, ihr Bampt zu einem fant ten Nein. Er fragt, ob fie nach der Denfion wolle? Gleichgultig vorneint fie bas. Aber ale er frigt; ob er fie ju Charlotten guractfahren barfe? bejaht fle's mit einem getroften Reigen bes hamptes. Er eilt an's Renfter bom Autidoc Befehle ju gebon; aber binten ibm weg ift fie, wie der Blis gur Stube bietand, bie Treppe binab in dem Bagen. Der Stutfiber nimmt den Weg nach dem Schloffe gurud; Ebergob folgt ju Pferde in einiger Entfernang.

## Siebentes Capitel.

Wie bochft überrafct mar Charlotte als fie Ottilien vorfahren und Eduarden ju Pferde fogleich in ben Schlofhof bereinsprengen fab. Gie ellte bis gur Thurichwelle: Ottilie fleigt aus und nabert fic mit Chuarben. Mit Gifer und Gewalt fast fie bie Sande beider Chegatten, brudt fie gufammen und eilt auf ibr Simmer. Eduard wirft fich Charlotten um den Sale und gerfließt in Ebranen: er fann fic nicht erflaren, bittet Geduld mit ibm au baben, Ottilten beigusteben, ihr zu belfen. Charlotte eilt auf Ottiliens Bimmer und ihr ichaubert de fie bineintritt: es war foon gang ausgeraumt, nur bie leeren Bande ftanden ba. Es ericien fo weitlaufig als unerfreulid. Man batte alles meggetragen, nur bas Rofferden, unichluffig mo man es binftellen follte, in der Mitte bes Bimmere fteben gelaffen. Ottilie lag auf dem Boden, Arme und Saupt uber ben Roffer gestredt. Charlotte bemubt fic um fie, fragt was vorgegangen, und erbalt feine Untwort.

Sie laft ihr Madchen, bas mit Erquidungen tommt, bei Ottilien und eilt ju Chuarben. Sie

findet ihn im Saal; auch er belehrt sie nicht. Er wirft sich vor ihr nieder, er badet ihre Hande in Thranen, er flieht auf sein Jimmer, und als sie ihm nachfolgen will, begegnet ihr der Rammerdiener, der sie aufklart soweit er vermag. Das Uebrige benkt sie sich zusammen, und dann sogleich mit Entschlossenheit an das was der Augendlick sordert. Ottiliens Jimmer ist auf's baldigste wieder eingerichtet. Eduard hat die seinigen angetroffen, bis auf das lette Papier, wie er sie verlassen.

Die Drepe icheinen sich wieder gegeneinander ju finden; aber Ottille fahrt fort ju schweigen, und Eduard vermag nichts als seine Sattin um Gebuld zu bitren, die ihm selbst zu fehlen icheint. Charlotte sendet Boten an Mittlern und an den Major. Jener war nicht anzutreffen; dieser tommt. Gegen ihn schuttet Eduard sein herz aus, ihm gesteht er jeden kleinsten Umstand, und so erfahrt Charlotte was begegnet, was die Lage so sonderbar verändert, was die Gemüther aufgeregt.

Sie fpricht auf's liebevollte mit ihrem Gemahl. Sie weiß teine andere Bitte zu thun als nur, daß man das Riud gegenwärtig nicht bestürmen möge. Eduard fühlt den Werth, die Liebe, die Vernunft seiner Gattin; aber seine Neigung beherrscht ihn ausschließlich. Charlotte macht ihm hoffnung, versspricht ihm in die Scheidung zu willigen. Er traut nicht; er ist so trant, daß ihn hoffnung und Glaube abwechselnd verlaffen; er dringt in Charlotten, fi-

son dem Major ihre Sand bulagen! aine, Art von mahnstnigem Unmust hat ihn ergriffen. Charlotte ihn hi beschriften, ihn du erhalten, thut moster spudert, bei saat dem Major ihre. Sand du, auf den kak, daß det slie sich mit Shnerden verhinden malle jedach unter ausdrücklicher. Bedingung daß die beiden Manner für den Augenblichusaumen eine Weise machen. Der Weiser hat für seinen. Sof ein auswärtiges Geschäft! und Eduard verspricht ihn zu begleiten. Man night Austalten und man bernhigt sich einigermaßen, indem manigstens etwas geschieht.

Unterbesen fannman bemerken, de fichtilie kaum Speise noch Apant zu fich almmt, indem seinmerkopt eine ihrem Schneigen verharet. Man kodet ihr font bei ihrem Schneigen verharet. Man kodet ihr haben wir nicht meisentheils die Schnicke, daß, mir iemanden auch au feinem Besten, nicht genu andlau miggen. Shaplette fann alle Mittel durch, endlich gezielb sie auf den Gedanken, iegen Gehulsen aus der Pension kommen zu lassen, der über Ortilian niel vermochte, den megen ihres unwermubsten Ausen-bleibens, sich sehn freundlich gehulsert, aber keine Autwort erhalten hatte.

Man fgricht, um Orifien nicht ju: ühreneichen, nau diesem: Borsestinischen Segenwart. Sie febeiert nicht einzeskimmen; ür bedenkt sich; endlich scheint ein Evrichlussin ihr zu reifen, sie eile nach ihreme Aumen und sender nach vor Aband an die Bersammentlam folgendes Schniben,

## Ottilie ben Freunden.

Marum foll ich ausbrucklich fagen, meine Geliebten, was fich van felbst versteht. Ich bin aus meis ner Bahngeschritten und ich soll nicht mieder hinein. Ein feinbseliger Damon, der Macht über mich ger wonnen, scheint mich von außen zu hindern, hatte ich mich auch mit mir selbst mieder zur Einigkeit gefunden.

Bant rein war mein Rorfat. Chuarden ju ent: fagen, mich von ihm zu entfernen. 3hm hoff' ich nicht wieder zu begegnen. Es ift andere geworben: er frand felbit gegen feinen eigenen Millen nor mir. Mein Berfprechen mich mit ihm in feine Unterredung einzulaffen, habe ich vielleicht zu buchsichtlich genommen und gebeutet. Nach Gefühl und Gemiffen des Angenblick fomieg ich, verftummt', ich vor bem Freunde, und nun habe ich nichts mehr au fagen. Ein frenges Orbensgelübbe, welches ben, ben ed, mit Ueberlegung, eingebt, vielleicht unbequem anaftiget, babe ich anfällig vom Gefühl gebrungen. über mich genommen. Last mich darin beharren, fo lange mir bas herz gebietet. Beruft feine Mitteleperfon! Dringt nicht in mich, bof ich reben, daß ich mehr Speife und Trank genieben foll, als ichibactens bedarf. Selft mir burd Rachficht und Cobuld über diefe Beit binmeg. 3ch bin jung. bie Jugend fiellt fich unverfehend wieder ber. Dubet mich in euner Gegenwent, erfreut mich burd eune

Liebe, belehrt mich burch eure Unterhaltung! aber mein Innres überlagt mir felbft.

Die langit vorbereitete Abreise ber Manner unterblieb, meil jenes auswartige Gefcaft bes Majors fich verzögerte: wie erminicht fur Eduard! Run burd Ottiliene Blatt auf's neue angeregt, burch ihre troftvollen hoffnunggebenden Borte wieber ermuthigt und gu ftandhaftem Ausbarren berechtigt, erflarte er auf einmal: er werde fich nicht entfernen. Bie thoricht! rief er aus, bas Unentbebrlichfte, Rothwendigfte vorfablich, voreilig megzuwerfen, bas, wenn und auch ber Berluft bedroht, vielleicht noch au erhalten mare. Und mas foll es beißen? Doch nur, daß der Menfch ja fceine, wollen, mablen gu Tonnen. Go babe ich oft, beberricht von foldem albernen Duntel, Stunben ja Tage gu frub, mich von Freunden losgeriffen , um nur nicht von bem letten unausweichlichen Termin entichieben gezwun= gen zu werden. Diegmal aber will ich bleiben. Barum foll ich mich entfernen? Ift fie nicht foon von mir entfernt? Es fallt mir nicht ein, ihre Sand gu faffen, fie an mein Berg ju bruden; fogar barf ich es nicht benten, es fcaubert mir. Sie bat fic nicht von mir meg, fie hat fich uber mich meggehoben.

Und fo blieb er, wie er wollte, wie er mußte. Aber auch bem Behagen glich nichts, wenn er fich mit ihr zusammenfand. Und fo war auch ihr bie-felbe Empfindung geblieben; auch fie tonnte fich bie-

fer feligen Rothwendigfeit nicht entziehen. wie vor übten fie eine unbeschreibliche, fast magifche Angiehungefraft gegen einander aus. Gie wohnten unter Ginem Dache; aber felbft ohne gerade an ein= anber zu benfen, mit andern Dingen beschäftigt, von ber Gefellichaft bin und ber gezogen, naberten fie fich einander. Fanden fie fich in Ginem Saale, fo bauerte es nicht lange und fie ftanden, fie fagen ne= ben einander. Rur die nachfte Rabe fonnte fie beruhigen, aber auch vollig beruhigen, und diefe Rabe war genug: nicht eines Blides, nicht eines Bortes, feiner Gebarbe, feiner Berührung bedurfte es, nur bes reinen Bufammenfenns. Dann maren es nicht amen Menichen, es war nur Gin Menich im bemußtlofen vollfommenen Behagen, mit fich felbft gufrieden und mit der Belt. Ja, batte man eine von beiben am letten Ende ber Bohnung feftgebalten, bas andere batte fich nach und nach von felbft, ohne Borfas, ju ihm binbewegt. Das leben mar ihnen ein Rathfel, deffen Auflofung fie nur mit einander fanden.

Ottilie war durchaus heiter und gelaffen, fo daß man fich über fie vollig beruhigen tonnte. Sie entsfernte fich wenig aus der Befellschaft, nur hatte fie es erlangt, allein zu speisen. Riemand als Ranny bebiente fie.

Was einem jeden Menfchen gewöhnlich begegnet, wiederholt fich mehr als man glaubt, weil feine Ratur hiezu die nachfte Bestimmung gibt. Charafter, Individualität, Neigung, Richtung, Dertlichleit,

Mangebungen und Gewohnheiten bilden jusammen ein Sauges, in melchem jeder Mensch, wie in einem Elemente, in einer Atmosphäre, schwinmt, worin as ihm allein bequem und behaglich ift. Und so suden win die Menschen, über deren Veränderlichkeit so viele Alage geführt wird, nach vielen Jahren zu unserm Erstaumen unwerändere, und nach äußern und innerm unendlichen Anregungen unveränderlich

So bewogte sich auch in dem täglichen Jusammen leben unseren Fraunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Roch immer außerte Ottilie stillschweigend durch manche Gefälligkeit ihr zuvarkommendes Mosam; und spiedes nach seiner Art. Anf diese Weise zeigte sich durchiche Eirlel als ein Scheinbild des nortgen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten son, war verzeihlich.

Die herhstlichen Tage, an Lange janen Frühlingetagen gleichen riefen die Gesellschaft um oben die Stunde aus dem Freien in's Haus zurück. Der Schund an Frieden und Blumen, der dieser Jeite eigen ist, ließ glauben als wenn os der herbst jenes ersten Frühlings ware: die Zwischenzeit war in's Wergessen gefaken. Denn nun blübten die Blumen, derglichen man in jenen ersten Tagen auch gesät hatte; nun reisten Früchte an den Bauwen, die man damals blüben gesehen.

Der Majer ging ab und ju; aud Mittler ließ fich often feben. Die Abenbfinngen,waren meiftens regelmiffig. Couerb las gewöhnlich; lebhafter, se-

fühlvoller, beffer, ja sogar heiterer, wenn man will, als jemals. Es war als wenn er, so gut durch Frohlichteit als durch Gefühl, Ottiliens Erstarren wieber beleben, ihr Schweigen wieder auflosen wollte. Er feste sich wie vormals, daß sie ihm in's Buch sehen tonnte, ja er ward unungig, zensteut, wenn sie
nicht hineinsah, wenn er nicht gewiß war, daß sie
feinen Worten mit ihren Augen folgte.

Bebes merfeculiche unbequeme Gefahl ber mittloven Beit war ausgelofcht. Reines trug mehr bem andeun esmad nade; jebe Mrt von Quiterfeit mar verftbmunben. Der Major bealeitete mit ber Blo: Mueibad Claviorfpiel Charlottene, for wie Chuarbe Mite mit: Otiliene Behandlung bed Baitenenfrumente wieder wie vormals zufammentref. So mitte man bem Gebertstage Conarbs naber, beffen Roier man por einem Tobre nicht erreicht batte. Co follte bone Reftlichteit in ftillem freundlichem Bohagen biefmal gefeiert werben. Ge war man, ball-Allfibreisend balb ausbricklich, mit rinander ibereingetommen. Doch je naber biefe Epocht berauwiedte / wermehrte fich bas feierliche in Dieters Befett, badamen bieber mehr empftenben ikle bes muste hatte. Sie fibien im Garten oft Die Btamen aucum fleun jeffeidatte bem Gartner aunabentet, Me Smittegewächfe aller Art au fonter, und fich be: fundere bei ben Aftern aufgehalben, die genabe blefee Jahr in unmaßiger Menge blubten.

## Achtzehntes Capitel.

Das Bebeutenbfte jeboch, mas die Freunde mit ftiller Aufmertfamteit beobachteten, mar, bas Ottilie ben Roffer jum erftenmal ausgepadt und baraus verschiedenes gewählt und abgeschnitten hatte, mas au einem einzigen aber gangen und vollen Angug binreichte. Ale fie bas lebrige mit Beihalfe Rannps wieber einpaden wollte, fgunte fie taum bamit au Stande tommen; ber Raum war übervoll, obaleich icon ein Theil berausgenommen mar. Das junge babgierige Dabden tonnte fic nicht fatt feben, befondere ba fie auch fur alle fleineren Stude bes Anauge geforgt fand. Soube, Strumpfe, Strumpfe banber mit Devifen, Sanbichube und fo manches Andere war noch übrig. Gie bat Ottilien, ibr nur etwas bavon ju ichenten. Diefe vermeigerte es: 10g aber fogleich die Schublade einer Commode beraus und ließ bas Rind mablen, bas haftig und ungeichiat angriff und mit ber Beute gleich bavon lief. um ben übrigen Bausgenoffen ihr Glud zu verfunden und vorzugeigen.

Inlest gelang ed Ottilien alles forgfaltig wieber

einzuschichten; sie bffnete hierauf ein verborgenes gach bas im Dedel angebracht war. Dort hatte sie kleine Zettelchen und Briese Eduards, mancherlei ausgetrodnete Blumenerinnerungen früherer Spaziergänge, eine Lode ihres Geliebten, und was sonst noch verborgen. Noch Eins fügte sie hinzu — es war das Portrait ihres Baters — und verschloß das Ganze, worauf sie den zarten Schlüsel an dem goldenen Kettchen wieder um den hals an ihre Brust hing.

Mancherlei hoffnungen waren indeß in dem herzen der Freunde rege geworden. Charlotte war überzeugt, Ottilie werde auf jenen Tag wieder zu sprechen anfangen: benn sie hatte bieber eine beim-liche Geschäftigkeit bewiesen, eine Art von helterer Selbstaufriedenheit, ein lächeln wie es demjenigen auf dem Gesichte schwebt, der Geliebten etwas Gutes und Erfreuliches verbirgt. Niemand wußte, daß Ottilie gar manche Stunde in großer Schwachbeit hinbrachte, aus der sie sich nur fur die Zeiten, wo sie erschien, durch Geisteskraft emporbielt.

Mittler hatte fich blefe Zeit ofter feben laffen und war langer geblieben als sonft gewöhnlich. Der hartnadige Mann mußte nur zu wohl, daß es einen gewissen Moment gibt wo allein das Eisen zu schmieben ist. Ottliens Schweigen so, wie ihre Weigerung legte er zu seinen Gunften aus. Es war bisher kein Schritt zu Scheidung der Gatten geschehen; er hoffte das Schickal des guten Madchens auf irgend

einemibere'guliftige Beifegn bestimmen; erhoribte, er gab nach, er gab zu versteben und führte fich nach feiner Beife flug gering auf.

Allein Mernstkielgt war er ftete fobald'er Ailag fand, fein Mischnement über Muterien zu außern, benen er eine große Wichtigfeit beilegte. Er lebte viel in fich, und wenn er mit andern war, so verstellt er filb gewöhnlich inne handelind gegen fie. Brach nun einmal unter Feunden feine Rebe fos, wie wir schon ofter gesehen haben, so rollte sie vone Mutilit fort, verledte oder heilte, unite oder fichabete, ibte es fich gerade fagen mochte.

Den Wend vor Ebnards Geburtstage füßen Spirfotte und der Major, Ebtarden, ber ausgertten war, erwartend beifummen; Mittlet ging im Rinnner unf und ab; Ottilie war auf bein ihrigen geblieben, ben morgenden Schmutt und einander legend und ihrem Madchen Manches andeutend, welcher fie volltemmen verftand und die feummen Ansordnungen gelöchtet befolgte.

Mittler war gerade auf eine feiner Lieblingsmaterien getoinmen. Er pflegte gern zu behaupten, daß-sowohl bei ber Erziehung der Kinder als bei der Lettung der Wölfer nichts angeschickter und barbarischer sein als Berbote, als verbietende Gesehe und Anvednungen. Der Mensch ist von Sause aus thätig, fagte er, und wenn man ihm zu gebieten vers secht, so führt er gielch dahinter ber, handelt und richter aus. Ich für meine Person mag lieber in meinem Awise Frhier und Geberchen fo lange ball ben, bis ich die entgegengesete Augende gedietet kung als daß ich den Fehler los wurde und michts Munt als daß ich den Fehler los wurde und michts Wenter Sonie filhe. Der Mensch und und recht gern den Gute, das Zweitmäßige, wenn er nut dag fomiliem kannglier uhm erd vorter nut was hunden und kant darüber nicht weiter und Muster nicht, als über alberte Sonie wertung weiter und Muster wich langer Welle wereinment?

Bie verbetefilch in mid's oft, mis anguidium wie man bie Behitgebote inibet Aliebestettes wiebert boten last: Das vicerwift noch ein gam bubliches premiudines webben mies weben! Dit foute while und Strides edoen. Alenniste das bie Anderereit in bon Gine fchreiben, Polhaben fie ben gangen Dig batam anehmierit. 11 Mint aber bast friefte, was foll mandagmingene Du fonftinicht tobten. Alle weitet ienend ein Wenfch inr minbeffen Luft hame beit ambiern tobe jaur Atthagen & Worm haffe einem min ee admit fatomut aberilliffe unt in Gifole ven Geht sendummundene ibniberen fanteiest nicht Wittinien i daß timen Gutegenerkebreinen thur Achtight Auchten Alle erichte 1884 in 1884 i und Edberchlag zu berbieben ? Benintes Biefet forne for bed Anbern Leben, emferne mas font foablie from Calen ) verte ibn mit belier eigenen Gefahrt wenn du ihn beschädigft, dente bag bu dich felbie befcatigft" bas fint Gebote wie fle unter gebilbeten voonunftigen: Bettern State Kaben, und die mahibit

ber Catedismuslehre nur fummerlich in bem Bas: iftbas nachichleppt.

Und nun gar das fechete, das finde ich gang abfceulich! Bas? die Neugierde vorahnender Kinder auf gefährliche Musterien reigen, ihre Einbildungstraft zu munderlichen Bildern und Borftellungen aufregen, die gerade das was man entfernen
will, mit Gewalt herankringen! Beit beffer ware
es, daß dergleichen von einem heimlichen Gericht
willfurlich bestraft wurde, als daß man vor Kirch'
und Gemeinde davon plappern läßt.

In dem Augenblid trat Ottilie herein - Du follft nicht ebebrechen, fubr Mittler fort: Bie grob, mie unanftandig! Rlange es nicht gang anders wenn es hieße: Du follft Chrfurcht baben vor der ebeli: den Berbindung; mo bu Gatten fiebft bie fic lieben, follft bu bich barüber freuen und Theil baran nehmen wie an bem Glud eines beitern Zages. Sollte fich irgend in ihrem Berbaltnis etwas truben, fo follft bu fuchen es aufzuffarent bu follft fuchen fie gu begutigen, fie gu befanftigen, ihnen ihre med: felfeitigen Borthelle beutlich ju machen, ... und mit fconer Uneigennutigfeit bas Wohl ber anbern for: dern, indem du ihnen fublbar machft mas fur ein Glud aus jeder Pflicht und besonders aus biefer ent: fpringt, welche Mann und Beib unauflaslich verbindet.

Charlotte fag wie auf Roblen, und ber Buffand war ihr um fo angfilicher ale fie überzeugt war, baf

Mittler nicht wufte mas und wo er's fagte, und ehe fie ihn noch unterbrechen tonute, fab fie foon Ottilien, beren Geftalt fich verwandelt hatte, aus bem gimmer gehen.

Sie erlaffen und mohl bas fiebente Gebot, fagte Charlotte mit erzwungenem Lächeln. Alle die übrigen, verfeste Mittler, wenn ich nur das rette, worsauf die andern beruhen.

Mit entfehlichem Schrei hereinfturgend rief Nannn: Sie ftirbt! Das Fraulein ftirbt! Kommen Sie! Kommen Sie!

Als Ottilie nach ihrem Jimmer schwankend zurudgekommen mar, lag ber morgende Schmud auf mehreren Stublen völlig ansgebreitet, und bas Mabhen, das betrachtend und bewundernd daran hin und herging, rief jubelnd aus: Sehen Sie nur, liebstes Franlein, das ift ein Brautschmud gang Ihrer werth!

Ottilie vernahm biese Borte und fant auf den Sopha. Renup sieht ihre herrin erblassen, erstarren: sie läuft zu Charlotten; man tommt. Der ärztliche häusfreund eitt herbei: es scheint ihm nur eine Erschöpfung. Er läst etwas Kraftbrühe bringen; Ottitie weis't sie mit Abschen weg, ja sie fällt fast in Andungen als man die Lasse dem Munde nähert. Er fragt mit Ernst und hast, wie es ihm der Umstand eingab: was Ottilie heute genossen habe? Das Mädchen koett; er wiederholt seine Frage, bas Mädchen befenut, Ottilie habe nichts genossen

le Mannuericheint ihmiannflichermieblillige Geneift fie in ein Mobentimmeru Ebarbotterfolgt basimab. den mirst fichiguf bie: Rnice, fie geftebt; bas Ottille fcon lange fo gut wie nichts genieße. Auf Anbringen Ottiliend Sabrifie bie Speifenanribrer Gratt genoffencarrichmiegenhade. Hoed mount bittenber und brebenden Gebarten ahren Gebieterin; neth auch erteintenfie uniculbig bingu: weil es ihr der fo gut gefdmedt. ....Der Majorande Mittle Camen Beren, fie fanden Charlatten thatig in Gefelfchaft bed Wrated. "Das bleiche himmlische Rind faß, fich Ribit ibemust mie ed Achien, in ber Edubed: Sophast.: Man bittet fie fich miedenalegen: fie verre eigertich minttieber daß man bas Rofferden berbeibeinge. . Gie febt ibee Antheibarran fund finder fich fin einer dafb liegeraben bennemen Stellung. . Die lideint Abibiob mehmen au mollen, ihre Gebarben bruden ben Umflebenben Die gartefte Unbanglichfeit aus Liebe, Dantharfeit. Abbitte und ban berrbieblit Lebemobl.

Buardiber vom Pferbesteigt; vorminstet bat Sustand, enstelligteinebad Jimmer, er wirst sich an ihre Geite nieder, fast ihre Jimme und übenschwerumt sie mickimmen Spränein. So hielder innge. Subsicher innge. Sall sich beine Stimme nicht miesber hören? wirst du nicht mie einem Wortsfürs mich ind Erben zimigkehrniftenen? Gut, gut! ich salle die die die hinden bawerden vor mit andern Sprachnirz den. Sieduch ihm bröftig bie hand, sie blieb ih m. Lebenstind lieder an, und nacheinen viebniste dem

gugenacheiere himmlischen, sommen Bewegungeber Lippen: Berfprich mir zu elemet unfossend, unft holden gantlicher Anstrengung, doch pleich findt sie zunich. Jahrenproch est riefer ihr entgegen, beder nief ediche, nur mich ; sie war schon abgeschieben.

:Rach einer thramenvollen Racht fiel bierGorge, bie gelichten Befte gu beftatten, Charlotten audeim. Der Majer und Mittler fanben forbei. Ebuarbeifte paind was gu bejammeen. Wiener fich aus feiner Werzweiffung nur hervorheben und einigermaßenbeffumen Sounte, boftand er borauf: Ottille follte nicht aus dem Schloffe gebratht, fie follte gewartet ... genftent als eine Rebende bebanbeit werben ; benn fiener nicht tobt, he fonne nicht tobt fenn. Man that thm feinen Willen, infofeen man wenigkene bas unterfießinges en verboten hatte. Er verlangte nicht fiegutfeben: 3 936 ein anderer Schred ergriff) noch einembere Sorgebefichtigte bie Freunde. Manny sombem West Beftig gefdwiten, burd Drobungen gum Betenntnif genäthigt, und nach bem Befenntnifmat Bormusfen dberbuteft, warentfleben. Rach langete Suchen fond eman fleinieber, fie fchien aufer fich guifenn. Obre - Eiten unahmen fie gu fich. Die befte Begegnung fichian nicht auguschlagen, man maßte fle einfrerten. weil fie wieber ju entflieben brobte.

Stufenweife gelang es, Connoden ber beftigften Werzweiflung zu entroifen, aber nurgufeinemunglitt: Benn es ward ihm beutlich, es ward ihm gewiß, daß er bas Stat feines Lebens für immer verleten habe Man wagte es ihm vorzustellen, daß Ottilie in jener Cavelle beigesett, noch immer unter den Lebendigen bleiben und einer freundlichen stillen Wohnung nicht entbehren wurde. Es siel schwer seine Einwilligung zu erhalten, und nur unter der Bedingung, daß sie im offnen Sarge hinausgetragen, und in dem Sewölbe allen falls nur mit einem Glasbedel zugedeckt und eine immerbrenhende Lampe gestiftet werden sollte, ließer sich zuleht gefallen und schen sich in alles ergeben au baben.

Man fleibete den holden Rorper in jenen Schmud ben fie fich felbit vorbereitet batte; man feste ibr einen Arang von Afterblumen auf bas Saupt, die wie traurige Geftirne ahnungevoll glangten. Die Babre, bie Rirche, die Cavelle zu ichmuden, wurden alle Garten ihres Schmude beraubt. Sie lagen verobet als wenn bereits ber Binter alle Frende aus ben Beeten meggetilgt batte. Beim frubiten Dorgen wurde fie im offnen Sarge aus bem Schloß getra: gen und die aufgebende Sonne rothete nochmals bas himmlifche Geficht. Die Begleitenden brangten fic um die Erager, niemand wollte voransgebn, niemand folgen, jeberman fie umgeben, jeberman noch jum Lettenmale ibre Gegenwart genießen. ben, Manner und Frauen, feins blieb ungerührt. Untroftlich waren die Madden, die ihren Berluft am unmittelbarften empfanden.

Nanny fehlte. Man hatte fie jurudgehalten poer vielmehr man hatte ihr ben Lag und die Stund

des Begräbnisses verheimlicht. Man bewachte sie bei ihren Ettern in einer Kammer, die nach dem Garten ging. Als sie aber die Gloden läuten horte, ward sie nur alzubald inne was vorging, und da ihre Bachterin, aus Reugierde den Jug zu sehen, sie verzließ, entkam sie zum Fenster hinaus auf einen Sang und von da, weil sie alle Thuren verschlossen fand, auf den Oberboden.

Eben schwantte ber Jug ben reinlichen mit Blattern bestreuten Beg burch's Dorf bin. Rannp sab ihre Gebieterin beutlich unter fich, beutlicher, vollständiger, schoner als alle die bem Juge folgten. Ueberirdisch, wie auf Bolten ober Bogen getragen, schien sie ihrer Dienerin zu winken, und diese versworren schwantend taumelnd flurgte hinab.

Andeinander fuhr die Menge mit einem ontsehlichen Schrei nach allen Seiten. Vom Drängen und Setummel waren die Träger genötigt die Bahre niederzusehen. Das Kind lag ganz nahe daran; es schien an allen Gliedern zerschmettert. Wan hob es auf; und zufällig oder aus besonderer Kigung lehnte man es über die Leiche, ja es schien selbst noch mit dem lehten Lebendrest seine geliebte herrin err reichen zu wollen. Kaum aber hatten ihre schlotternden Glieder Dtilliens Sewand, ihre traftlosen finger Ottiliens gesaltete hände berührt, als das Mädchen aussprang, Arme und Augen zuerst gen himmel erhob, dann auf die Anie vor dem Sarge niederstürzte und andächtig eutzucht zu der herrin hinauf staunt

Enblich: fupang flentvie begeiftert auf jut vich mit briffger Kreube: 3a, fie bat min verneben ! Wes anin fein Menich, mad ich mir felbit nicht vergeben tonnte, vergibt mir Gott burd ibren Blid, ibre Gebarbe, ihren Mund. Dan rubt fewirber fo ftill und fanft maber Abr. babt gefeben wie fie fich unfrichtete und mit enefalteten Sanden mid feguete , wie ffe mich freundlich anblidte! 3hr butt to. Allengehont, Ihr fendi Brugen, bag flout mit frate: Dirift veranben ! - 3ch ben mun feine Dobberin mehr unter Bud ; iffe bat: min vernieben, Gott bet wir nermeben, und Kiemandilanumin mehr ehvas anbaben. Menternebeangt danbibie Menge : fie maren etfauntaffecharchen und faben bin und wieber, und taum wuste jemand was er beginnen follte. Eragt fie manigue: Rube bante, das Mudden toffe bat das Ihriar gethangund gefitten, und fann nicht mehr muter und mobnen. Die Rabre bewegte fich weiter, Manny folgte guent undeman gelangte gur Sitte.

dut Ganelle .....

大田田田でのある事では、これの

...: Softand com der Gara Ettificiel, quiffren Gaupdem ber Sara bes Rindes, quitern fügen bast Rofferchen, in ein ftarfes eicheurs Behaltniß eingsfeblok fen. Ban butte iftrieine Babterin geforet, welche im ben erften Beit bes Brichnand mabrnehmen follte, ber unter feiner Gineberte gar liebens mirbig ibalaa. Mier Rango wollte fich bisfes Amt nicht webmen laffen : fie wollte allein, obne Griellim bleiben: warb dar: Jum ersterinut angezandrien Lampei fielfig war: ton. Sie werlangte bieß fo eifrig und hattuidig, das mainifix nachgab, war eingroberes Gemitheildel das fich befürchten bieß, zu verhüten.

iftber fie blied micht: lange allein: benn gleich mit findenben Manh, als bas finwebenbe Licht febr volles Recht. andübenb seinen belleren Schein verbreitete, bifnete fich bie Thure unb es etrat ber Architekt in bin Capelle, iberbn frommverzierte Banbe, bei fo miljam Schimmer, alterthindicher unb abunngebolles, alder jehatteglanben fomen, ihm entgegen brangen.

inann faß an ber einen Seite bes Sarged. Sie erfannte ihn gleich; aber femeigendibewirte He auf die nerbitchem Gerein. ihnd fe fundier auf der auf der auf der Erie, in jugendlicher Araft und Annuth, auf fichielbit gurückeibeien, farr, in fich gelohrt, mit niederzeienten Arnun, gefalteten, mitleidig gerungenen Sanden, haupt inn Bied nach der Sutpetion bingeneigt.

Schon einmal hatte erifo von Melsfar gestanden. Nawilftlulich garinth er jeht in die pleiche Stellung; son wie matückich war fie auchidies mal! Anch hier wyrutwach unschäs har Wünd berstundse wat ist dapferteber Alnybeit, Want; Mang und Mernidgen in einem Menne als anwiederbeinglich verkozan bedangen worden; wenn Eigenschaften, die der Nation, dem Järsten, in onte scholdenen Mamenten unantechvisch find, nicht gerfeichen, vielnschen worden und undgestüßen nicht gerfeich, werne hier so die Landene fille Lugenden zur

þ

ij

ď

Ħ

ber natur erft turz aus ihren gehaltreichen Ciefen bervorgerufen, durch ihre gleichgultige Sand ichnell wieder ausgetilgt; seltene, schöne, liebenswürdige Lugenden, deren friedliche Einwittung die bedurftige Welt zu jeder Zeit wit wonnevollem Genügen umfangt und mit sehnschiger Trauer vermist.

Der Jungling schwieg, auch das Mabden eine Beit lang; als sie ihm aber die Shranen häusig aus dem Auge quellen sah, als er sich im Schwerz ganz aufzulösen schien, sprach sie mit so viel Wahrheit und Araft, mit so viel Wohlwollen und Sicherheit ihm zu, daß er über dan Fluß ihrer Rede erstaunt, sich zu sassen vermochte, mad seine schien Freundin ihm in einer höhern Weging leband und wirtend vorschwebte. Seine Schräuen trocueten, seine Schmerzen linderten sich, snicend nahm ar von Ottilien, mit einem herzlichen Sandebruck von Nanny Abschied, und noch in der Nacht ritt er vom Orte weg ohne weiter jemand gesehm zu baben.

Der Mundarst war die Racht über; ohne des Maddens Wiffen, in der Kirche geblieben, und fand, als er sie des Morgens besuchte, sie heiter und gestrosten Muthes. Er mar auf manderlei Verirumsgen gefaßt; er dachte schon, sie werde ihm von nächtlichen Unterredungen mit Ottilien und von andern solchen Erscheinungen sprechen: aber sie war natürlich, ruhig und sich völlig selbstbewußt. Sie erinenerte sich vollsommen aller früheren Zeiten., aller Zustände mit großet Genanigseit, und nichts in ih-

ren Reben fdritt aus bem Sange bes Bahren und Birflichen heraus, als nur die Begebenheit beim Leichenbegangniß, die fie mit Freudigfeit oft wiederbolte: wie Ottilie fich aufgerichtet, fie gesegnet, ihr verziehen, und fie badurch fur immer beruhigt habe.

Der fortbauernd schone, mehr schlaf: als tobtenähnliche Buftand Ottiliens zog mehrere Menschen herbei. Die Bewohner und Anwohner wollten fie noch sehen, und jeder mochte gern aus Nannp's Munde das Unglaublichehoren; manche um darüber zu spotteu, die meisten um daran zu zweisein, und wenige um sich glaubend bugegen zu verhalten.

Jebes Bedutinis besten wirtliche Bestledigung versagt ist, nothigt zum Glauben. Die vor ben Augen aller Welt zerschmetterw Nauny war durch Berührung bes frommen Korpers wieder gesund geworden: warum sollte nicht auch ein ahnliches Glud bier anbern bereitet werben? Jartliche Mutter brachten zuerst heimlich ihre Kinder, die von irgend einem liebel behaftet waren, und sie glaubten eine plobliche Besserung zu sputen. Das Intranen vermehrte sich, und zuleht war niemand so alt und so schwach, der sich nicht an dieser Steue eine Erquitung und Erleichterung gesucht hatte. Der Judrang wuchs und man sah sich genothigt die Capelle, ja, außer den Stunden des Gottesbienstes, die Kirche: zu versschließen.

Eduard magte fich nicht wieder ju ber Abgefchtede uen: Er lebte nur vor fich bin, er fchien feins

Chenne mein jan bahen, feined Sibmengeb weine fabig bu fenne Grine Cheilnahmo au ber Materiale tung, fein Gewuß von Speif und Stant deuninbert lic mis jedem Casto Ravened einige Comisting foreint er end dem Glafe in folltirfing bud ibm freis lichifpinispahabeften Braphetigenecken :::. Condetentitet ned immer: gepp: die verfellungenen. Rufnendisse und fein ernftheiseren Blief bebei-febein batthubenten, bağ er auch jest noch auf eine Wareinigung haffer Und mie den Glucklichen icher Redefnunfhnich fur die Sunftigen, jebes Mugefahrenit emperantieben ftbefint: fo mommifich inuter gewei bie Gefulften Warfallei gur Rudnfeitengenm Werberben bes Ungliftlichen werfinigent Denn eines Lages, ale Ednath bas geliebte Glediann Munda brachte; entfeente et led mil i Sup febru inteber: edimar daffelbe nubinith baffelben er vermißt vin eleines Benngeichent. Man bringt in ban Annuerhiefer und biefer muß gefteben: bas dote Blad feit unlangt genbrothen; und eim gleichen, and endi Singardel Augendseit,, untergeftichten wor ben ... Chunch tant nicht aftenen, fein Schichtlicht nifi: unbern ?: Afer Doch brudt est tha tief, in Deb Thank ibbeintishur now mur an zu miberiichstof er fodintifie mit Borfat ber Getife, best Gefprachet gu enthaltensigr's.

Aber von Beit ju Beit überfällt ihn eine Unituitete. Enverfangt wieber eines guduntefen en fangt boteber in girfprocen. Sch! ingtriet eintialise bere Major, ber ihm wenig von der Seite kame mas bie ich ungludlich, daß mein ganzos Bestreben nur immer eine Nachahmung, ein saksche Bemachen bleibet Was ihr Seligkeit gewesen, wird mir pein; nud dech, um dieser Seligkeit willen, din ich genothigt diese Pein zu übernehmen. Ich muß ihr nach, auf diesem Wege nacht aber meine Natur halt mich zus rich und mein Versprechen. Es ist eine schreckliche Ausgube, das Unnachahmtiche nachgnahmen. Ich sieber wohl, Bester, es gehört Sente zu allem; auch zum Martverethum:

Was follen wir, bet bielem koffnungelofen Aus Manbe, der ehepartlichen, ifrennbichaftlichen j. arzilis den Bemühungen gebentene imwelchen fich Chunths Angehörige eine Beit lang bin und hormbaten. Enbe lich fand man ihn tobe; Mittler muste auerfe Diefe traineine Entbettima. Er borief ben Mint und benda achtete, nach feiner gewöhnlichen Raffung, genau bie Umkanbe in benen man ben Berblidenen anartrof. fen hatte. Charbette Rurgte: herbei : im: Diebund bes Selbstmorbes regte fich in ihr; fie wollte fich, fie wollte die andern einer unverzeiblichen Unvorfich= tigfeit auflagen. Doch ber Argt aus naturlichen, und Mittler aus fittlichen Grunden, mußten fie balb vom Gegentheil ju überzeugen. Gang beutlich mar Eduard von feinem Ende überrafcht worben. batte, mas er bisher forgfältig zu verberg en pflegte, bas ihm von Ottilien übrig Gebliebene, in einem ftil: Ien Augenblid, vor fich aus einem Raftchen, aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Lode, Blumen in gludlicher Stunde gepfludt, alle Blättchen die sie ihm geschrieben, von jenem ersten an das ihm seine Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte. Das alles konnte er nicht einer ungefähren Entbedung mit Willen Preis geben. Und fo lag benn anch dieses vor Aurzem zu unendlicher Bewegung ausgeregte herz in unstörbarer Rube; und wie er in Sedanken an die heilige eingeschlafen war, so konnte man wohl ihn seitg nennen. Charlotte gab ihm seinen Plas neben Ottilien und verordnete, daß niemand weiter in diesem Gewölde beigeset werde. Unter dieser Bedüngung machte sie für Kirche und Schule, für den Geistlichen und den Schullehrer anssehnliche Stiftungen.

Go ruben die Liebenden neben einander. Friebe schuebt über ihrer Statte, beitere verwandte Engelebilder schauen vom Gewölbe auf fie berab; und welch ein freundlicher Augenbild wird est fepn, wenn fie bereinft wieder ausammen erwachen.

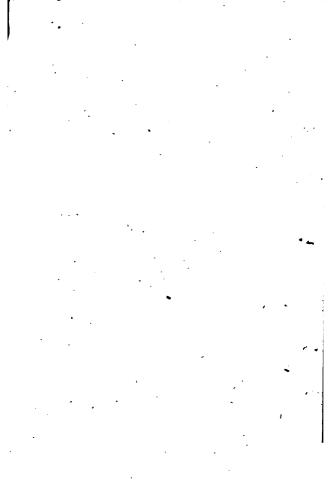

T UNIVERSITY OF OXFORD

VBRARY

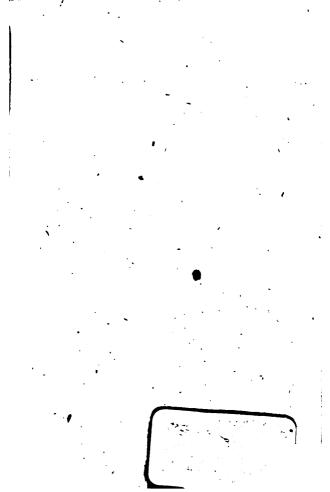

